

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





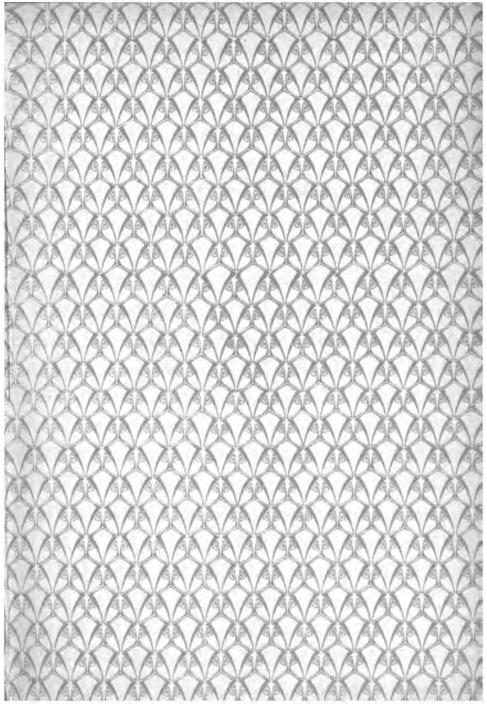

HX 275 .B3 : 7 A3 Y.1

# Uns meinem Leben Von August Bebel

+ Erster Teil +

Stuttgart 1910. Verlag 3.H.W. Dien Nachf.

## Alle Rechte vorbehalten

Copyright 1910 by J. H. W. Dietz Nachfolger, Stuttgart



Drud von Paul Ginger in Stuttgart

## Meiner lieben Frau

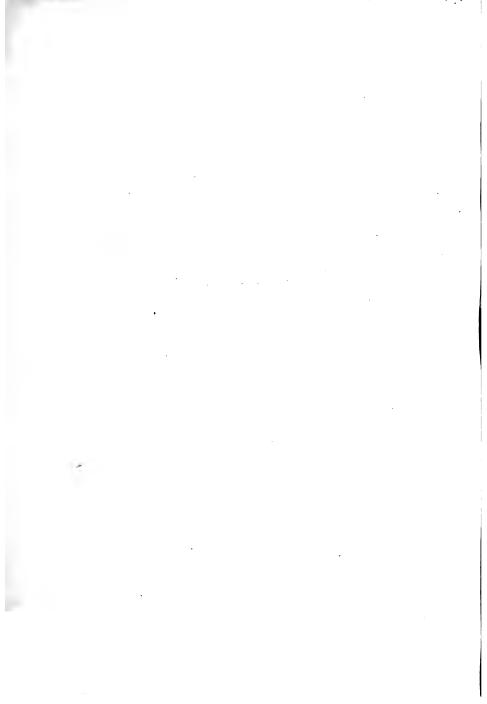



Ry. Starke House 4.20-43 47814 34

## Inhaltsverzeichnis.

| ,                              | <i>,</i> | ,    |              |      |      |     |     |      |      |    |       |
|--------------------------------|----------|------|--------------|------|------|-----|-----|------|------|----|-------|
| <b>.</b>                       |          |      |              |      |      |     |     |      |      |    | Seite |
| Vorwort                        | • •      | •    | •            | ٠    | •    | ٠   | •   | •    | •    | •  | VII   |
| Aus der Rinder- und Jugend     | zeit     |      | •            | ٠    | •    | •   | ٠   |      |      |    | 1     |
| Die Lehr- und Wanderjahre      |          |      |              |      |      |     |     |      |      |    | 21    |
| Burück nach Weglar und wei     |          |      |              |      | Ċ    |     |     | Ĭ.   | Ĭ.   |    | 41    |
| Mein Eintritt in die Arbeiterb | am       | 2011 | na           | 1111 | h 'h | ~2  | ÄA  | řan: | fiid | ĥà |       |
| Leben                          | CIO      | yu   | "y           | 411  | • •  | up  | 411 | CII  |      | ye | 46    |
|                                | · ÷      |      | •            | ٠    | •    | •   | ٠   | ٠    | •    | •  | 46    |
| Laffalles Auftreten und deffer |          |      |              | •    | ٠    | •   | •   | •    | •    | •  | 72    |
| Der Vereinstag ber beutschen   | થા       | :bei | ter          | vet  | :ein | e   | •   | •    | ٠    |    | 80    |
| Friedrich Albert Lange         |          |      |              |      |      |     |     |      |      |    | 97    |
| Neue soziale Erscheinungen .   |          | _    |              |      |      |     |     |      |      |    | 101   |
| Der Stuttgarter Bereinstag     |          | -    | ·            | •    | ·    | •   | ٠   | ٠    | •    | •  | 114   |
| Wilhelm Liebknecht             | •        | •    | •            | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •  | 126   |
|                                |          |      | <del>.</del> | - 24 | •    | •   | • • | •    | •    | •  |       |
| Bunehmende Berftimmung in      | De       | n z  | ltd          | erre | erv  | ere | me  | n    | ٠    | ٠  | 132   |
| Die Katastrophe von 1866 .     |          | •    | •            | •    | ٠    | ٠   | ٠   | •    | •    | ٠  | 138   |
| Nach dem Krieg                 |          |      |              |      |      |     |     |      |      |    | 164   |
| Die Weiterentwicklung bes T    | Berb     | ant  | )eg          | be   | r l  | eu  | tíd | sen  | 21   | r- |       |
| beiterpereine                  |          | _    |              |      |      | _   |     |      |      |    | 172   |
| Derfönliches                   |          | •    | •            | ٠    | •    | ٠   | •   | •    | •    | ٠  | 180   |
|                                | •        | •    | •            | •    | •    | •   | ٠   | •    | •    | •  |       |
| Der Marsch nach Nürnberg .     |          | ٠    | ٠            | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠    | ٠    | ٠  | 186   |
| Die Gewerkschaftsbewegung .    | •        | •    | •            | ٠    | •    | ٠   | ٠   | •    | ٠    | ٠  | 200   |
| Meine erfte Verurteilung       |          | ٠.   | •            |      |      | •   | ٠   |      |      |    | 214   |
| Vor Barmen-Elberfelb           |          |      |              |      |      |     |     |      |      |    | 217   |





## Vorwort.

ger Wunsch vieler meiner Parteigenossen, ich möchte meine Erinnerungen schreiben, trifft mit meinem eigenen Wunsche zusammen. Ist man wie ich durch die Gunst der Verhältnisse in eine einflußreiche Stel-

lung gelangt, dann hat auch die Allgemeinheit ein Recht, die Umstände kennen zu lernen, die dazu führten. Alber auch die Wenge falscher Anklagen und schiefer Urteile, mit denen ich so oft überschüttet wurde, lassen es mir gerechtfertigt erscheinen, der Deffentlichkeit zu zeigen, was daran Wahres ist.

Dazu sind Offenheit und Wahrheit die ersten Ersordernisse, andernfalls hat es keinen Zweck, über sein Leben Verössentlichungen zu machen. Der Leser meiner Aufzeichnungen, einerlei auf welcher Seite er steht oder zu welcher Partei er sich zählt, wird mir nicht den Vorwurf machen können, ich hätte vertuscht oder schön gefärbt. Ich habe die Wahrheit gesagt auch dort, wo mancher denken wird, ich hätte besser getan, sie zu verschweigen. Diese Ansicht teile ich nicht. Es gibt keinen sehlerlosen Wenschen, und manchmal ist es das Vekenntnis eines Fehlers, das den Leser am lebhaftesten interessiert und zur richtigen Beurteilung am besten befähigt.

Wollte ich nach Möglichteit die Wahrheit schreiben, so konnte ich mich nicht auf mein Gedächtnis verlassen. Nach einer Reihe von Jahren läßt einen das Gedächtnis im Stich, selbst Vorgänge, die sich einem tief einprägten, erlangen im Laufe der Jahre unter allerlei Suggestionen eine ganz andere Gestalt. Ich habe diese Erfahrung häusig nicht nur dei mir, sondern auch bei anderen gemacht. Ich habe nicht selten im besten Glauben Vorgänge früherer Jahre im Rreise von Bestannten und Freunden erzählt, die sich nachher, zum Beispiel durch aufgesundene Briefe, die unmittelbar unter dem Eindruck der Vorgänge geschrieben wurden, ganz anders darstellten. Das bat mich zu der Ansicht gesührt: Kein Richter sollte über

wenige Jahre eines Vorfalls hinaus einem Zeugen einen Eid abnehmen. Die Gefahr bes Falscheibes ift groß.

Um die Richtigkeit meiner Angaben und auch der Auffassungen, wie ich sie zu einer bestimmten Zeit hatte, festzustellen, habe ich nach Möglichkeit Briefe, Notizen, Artikel usw. benutt.

Alber es gab Albschnitte in meinem Leben, in benen es gefährlich war, Briefe aufzubewahren, wollte ich nicht zum Denunzianten an anderen oder an mir selbst werden. Das war ganz besonders die Zeit unter der Serrschaft des Sozialistengesets, während welcher ich jede Stunde Gefahr lief, einer Saus- und körperlichen Durchsuchung unterworfen zu werden, sei es, um Material für einen Prozeß gegen mich oder gegen andere zu gewinnen. Ich stand lange Zeit bei Polizei und Staatsanwälten in dem Rufe, ein gefährlicher Mensch zu sein, dem man nicht über den Weg trauen dürfe. Vielleicht nicht mit Unrecht. Aus denselben Gründen verbot sich aber auch die Führung eines Tagebuchs.

In der vorliegenden Veröffentlichung ist namentlich in bezug auf die antisozialistischen Arbeitervereine in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Material enthalten, das disher nur teilweise bekannt war. Nachdem Ende Oktober letzten Jahres in Frankfurt a. M. L. Sonnemann gestorben ist, lebt außer mir keiner mehr, der die Geschichte jener Zeit so kennt und miterlebte wie ich, und dem auch das Material zur Verfügung stand. Ich hosses, mit der Arbeit weiter zu kommen, als ich gekommen bin. Aber Krankseit, die mich fast zwei Jahre lang zu jeder anstrengenden Geistesarbeit unfähig machte, ließ es nicht zu. Behalte ich die nötige Gesundheit, so soll dem ersten in nicht zu langer Zeit ein zweiter und vielleicht ein britter Teil folgen.

Schöneberg-Berlin, Neujahr 1910.

A. Bebel.



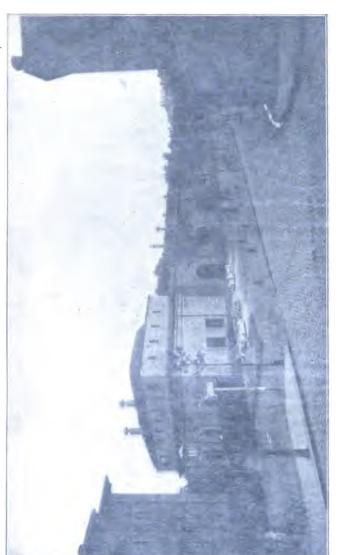

Meine Geburtsstätte. Die Kasematte zu Deup-Köln.



14. 11 inl's binaus einem Zeugen einen Eid Ralicheides ist groß.

10 auch der Angaben und auch der Auf-Mathebteit Briefe, Motizen, Artitel ufm.

and in 2005 brifte in meinem Leben, in benen es ge-19 Beiebe aufwiremahren, wollte ich nicht gum De-🕆 🕟 e eren ezer an mir felbst werden. Das war . . . . . . . . . Geit unter der Berrschaft des Gozialistenber bei ber bei belder ich jede Stunde Gefahr lief, einer and der verberlichen Durchsuchung unterworfen zu werden. bet ed gen Material für einen Prozeg gegen mich ober gegen rece zu gewinnen. Ich stand lange Zeit bei Polizei und and the contraction of the contr ann mar über ben Weg traum dürfe. Vielleicht nicht Da de. Mus benfelben Wenden verbot fich aber auch Chana emis Lager ins.

Bring re begraben Ben pontlichung ift namentlich in be-3813 e. r. 36 autoforalifif ben Lirveitervereine in ben fechziger opren esk pormen Inc. miderts ein Material enthalten, das ser mir teilere fie belom it war. Nachdem Ende Oftober letten and bei feritftiet e. J. L. Connemann gestorben ift, lebt um mir teiner mehr, ver die Geschichte jener Zeit fo kennt ne emert bie wie ich, und dem auch das Material zur Verrater a ftand. Im hofite, mit der Arbeit weiter zu kommen, als un gekommen bin. Alber Krankheit, die mich fast zwei Jahre Im zu jeder anstrengenden Beistesarbeit unfähig machte, ließ es 11. ht zu. Behalte ich die nötige Gesundheit, fo foll dem ertie i in nicht zu lan e Zeit ein zweiter und vielleicht ein drute. Cot t

h: 101 ). Commence Commence

A. Bebel.







Meine Geburtsstätte. Die Kasematte zu Deup-Köln.



man der der Borfalls hinaus einem Zeugen einen Eid

Mic von der Angaben und auch der Aufkostung in der der meiner bestimmten Zeit hatte, sestzuklein bei der Aus Montichkeit Briefe, Notizen, Artikel usw.

er in Meisentte in meinem Leben, in denen es getil Wesse auszeitenwahren, wollte ich nicht zum Detill Wesse ausgeben der nicht ein nicht zum Detill Eine der Gerft an mir selbst werden. Das war
eine den der Geit unter der Hersschaft des Sozialistentill über den Wuschlach ich zede Stunde Gefahr lief, einer
till um Waterial für einen Prozeß gegen mich oder gegen
till zu gewinnen. Ich stand lange Zeit bei Polizei und
einem dem Russe, ein aus lichber Mensch zu sein,
der den Eben Tean auch dürfe. Vielleicht nicht
einen Ales denselben werden verbot sich aber auch

so am von einen Ander Verpentlichung ist namentlich in besaus ein die auf den distill den Alrbeitervereine in den sechziger obren os vormen Individual den Material enthalten, das der nur teiner die bekonnt war Nachdem Ende Oktober legten in Fronklicht a. die. L. Sonne dann gestorben ist, lebt and omre keiner mehr, der die Genkonte seiner Zeit so kennt und wirten ihre wiede, und dem auch das Material zur Verstum a stand. In hosste, mit der Albeit weiter zu kommen, ols un zestommen bin. Alber Krankheit, die mich fast zwei Jahre land wieder anstrengenden Geistesarbeit unfähig machte, ließ es is hit zu. Vehalte ich die nötige Gesundheit, so soll dem erste im nicht zu land sie Seit ein zweiter und vielleicht ein druft. Seit den

Cabo. Sec. Bor n. 1 h. 1919.

A. Bebel.





Meine Geburtsstätte. Die Kasematte zu Deup-Köln.



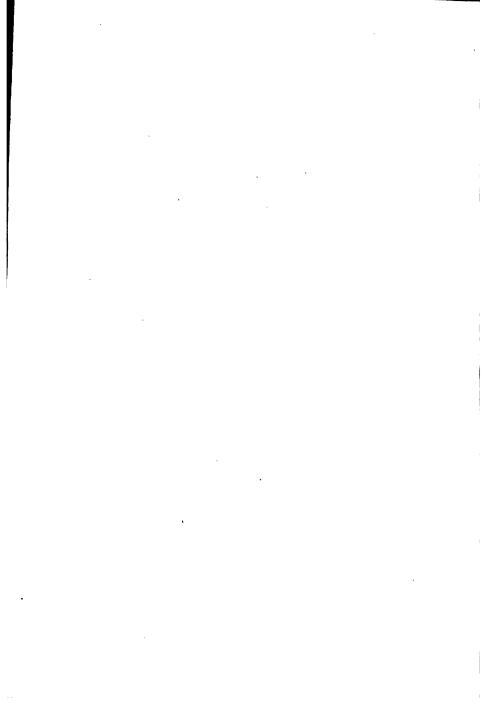



## Aus der Kinder- und Jugendzeit.

ill man einen Wenschen genauer beurteilen, so muß man die Geschichte seiner Kinder- und Zugendiahre kennen. Der Wensch kommt mit einer Andahl Anlagen und Charaktereigenschaften zur Welt,

beren Entwicklung von den ihn umgebenden Juständen sehr wesentlich abhängt. Anlagen und Charaktereigenschaften können durch Erziehung und Beispiel der Umgebung gefördert oder gehemmt, ja dis zu einem gewissen Grade unterdrückt werden. Es hängt alsdann von den Verhältnissen im späteren Leben, öfter auch von der Energie der betressenden Persönlichkeit ab, ob und wie sehlerhafte Erziehung oder unterdrückt gewesene Eigenschaften sich Geltung verschaften. Das kostet oft genug einen schweren Kampf mit sich selbst, denn die Eindrücke, die der Wensch in seiner Kinder- und Jugendzeit empfängt, beeinslussen am meisten sein Fühlen und Denken. Was immer im späteren Leben die Verhältnisse aus dem einzelnen machen, die Eindrücke seiner Jugend wirken im guten wie im schlimmen Sinne auf ihn, und oft bestimmen sie sein Landeln.

Ich wenigstens muß eingestehen, daß die Eindrücke und Erlebnisse in den Kinder- und Jugendjahren mich häufig in einer Weise gefangen nahmen, daß ich Mühe hatte, mich ihrer zu erwehren, und ganz los geworden bin ich sie nie.

Der Mensch ist irgendwo geboren.

Mir wurde dieses Glück zuteil am 22. Februar 1840, an welchem Tage ich in der Rasematte zu Deuts-Köln das Licht der Welt erblickte. Wein Vater war der Unteroffizier Johann Gottlob Bebel in der 3. Rompagnie des 25. Infanterieregiments, meine Wutter Wilhelmine Johanna geborene Simon. Wein Taufschein weist nicht Deut — das damals noch eine selbständige Gemeinde war —, sondern Köln als Geburtsort auf, offenbar weil die Deutser Garnison zu jener der Festung Köln und zur gleichen Kirchengemeinde gehörte.

Das "Licht der Welt", in das ich nach meiner Geburt blickte, war das trübe Licht einer zinnernen Dellampe, das notdürftig die grauen Wände einer großen Kasemattenstube beleuchtete, die zugleich Schlaf- und Wohnzimmer, Salon, Rüche und Wirtschaftsraum war. Nach der Angabe meiner Wutter war es abends Schlag neun Uhr, als ich in die Welt trat, insosern "ein historischer Woment", als eben draußen vor der Kasematte det Hornist den Zapfenstreich blies, bekanntlich seit "unvordenklichen Zeiten" das Zeichen, daß die Wannschaften sich zur Rube zu begeben haben.

Prophetisch angelegte Naturen könnten aus dieser Tatsache schließen, daß damit schon meine spätere oppositionelle Stellung gegen die bestehende Staatsordnung angekündigt wurde. Denn streng genommen verstieß es wider die militärische Ordnung, daß ich als preußisches Unteroffizierskind in demselben Augenblick die Wände einer königlichen Kasemattenstube beschrie — und ich soll schon bei meiner Geburt eine recht kräftige Stimme gehabt haben —, in dem der Vesehl zur Ruhe

erlaffen wurde.

Uber die so folgerten, täuschten sich. Es hat später noch geraumer Zeit bedurft, ehe ich mich aus den Banden der Borurteile befreite, in die das Leben in der Kasematte und die

späteren Jugendeindrücke mich geschlagen hatten.

Es ist nicht überstüfsig, weil für die Veurteilung meiner selbst notwendig, hier einiges über meinen Vater und meine Mutter zu sagen. Mein Vater war in Ostrowo in der Prowing Posen geboren, als der Sohn des Vöttchermeisters Johann Vebel. Ich glaube annehmen zu müssen, daß die Vebels aus dem Südwesten Deutschlands (Württemberg) nach dem Osten, etwa um die Reformationszeit, eingewandert sind. Feststellen konnte ich, daß um 1625 schon ein Vebel in Kreuzburg (Schlesien) lebte. Aber zahlreicher sind sie die heute in Südwestbeutschland vorhanden. Auch kommt der Name Vebel seit der Reformationszeit durch Träger desselben in öffentlichen Stellungen vor. Ich erinnere an den Versasser der "Facetiae", den Humanisten Beinrich Vebel, der Prosessor in Tübingen war und 1518 starb. Ferner gab es einen Vuch-

brucker Johann Bebel in Basel, der um 1518 die Utopie des Thomas Morus berausgab. Ein Professor Balthasar Bebel lebte um 1669 in Strafburg i. E. und ein Dr. med. Friedrich Wilhelm Bebel um 1792 in Nagold in Württemberg. Der Name Bebel ist auch noch verballbornt als Böbel in Süddeutschland zu finden. Daß mein Vater vom Often nach bem Westen verschlagen wurde, hatte seinen Grund barin, daß er mit seinem Zwillingsbruder August im Jahre 1828 in ein posensches Infanterieregiment, ich glaube in das 19., eintrat. Als dann im Jahre 1830 ber polnische Aufstand ausbrach, hielt es die preußische Regierung für angemeffen, die vosenschen Regimenter aus der Proving zu entfernen. Das Regiment, in dem mein Vater diente, wurde als Teil der preußischen Bundesgarnison nach der damaligen Bundesfestung Mainz verlegt. Diefer Umstand veranlaßte, daß mein Vater und meine Mutter fich fennen lernten.

Meine Mutter stammte aus einer alteingeseffenen, nicht unbemittelten Rleinbürgerfamilie der ebemaligen freien Reichsstadt Wetslar. Der Vater war Bäcker und Landwirt. Die Familie war zahlreich, und so trat meine Mutter, dem Beispiel der Söchter anderer Wetslarer Familien folgend, die Wanderung nach Frankfurt a. M. an, woselbst sie als Dienstmädchen Stellung nahm. Von Frankfurt tam fie nach dem benachbarten Mainz und machte bier die Bekanntschaft meines Vaters. Alls bann fpater bas betreffende Infanterieregiment wieder nach der Proving Posen zurückversett wurde, trat mein Vater in Rückficht auf seine Braut, vielleicht auch, weil es ihm im Rheinland beffer gefiel als in feiner Seimat, aus demfelben aus und trat in das in Röln-Deut garnisonierende 25. Infanterieregiment ein. Gein Zwillingsbruder Auguft. mein Taufpate, folgte seinem Beispiel insofern, als dieser in das damals in Mainz garnisonierende 40. Infanterieregiment (8. rheinisches Füsilierregiment) übertrat.

Eine preußische Unteroffiziersfamilie der damaligen Zeit lebte in erbärmlichen Verhältnissen. Das Gehalt war mehr als knapp, wie denn zu jener Zeit überhaupt in der Militärund Veamtenwelt Preußens Schmalhans Rüchenmeister war,

und so ziemlich jeder für Gott, König und Vaterland den Schmachtriemen anziehen und hungern mußte. Meine Mutter erhielt die Erlaubnis, eine Art Kantine führen zu dürfen, das heißt sie hatte das Recht, allerlei kleine Vedarfsartikel an die Mannschaften der Kasematten zu verkaufen, was in der einzigen Stude geschah, die wir inne hatten. So sehe ich sie im Geiste noch heute vor mir, wie sie abends bei der mit Rüböl gespeisten Lampe den Soldaten die steinernen Räpfe mit dampfenden Pellkartosseln füllte, a Portion 6 Pfennig preußisch.

Für uns Kinder — mir war im April 1841 der erste Bruder und im Sommer 1842 der zweite geboren worden — war bas Leben in den Rasematten ein Leben voller Wonnen. Wir trieben uns in den Rasemattenstuben umber, verbätschelt ober auch gebänselt von Unteroffizieren und Mannschaften. Waren aber die Stuben leer, weil die Mannschaften zu lebungen ausgerlickt waren, so begab ich mich auf eine berselben und holte die Gitarre des Unteroffiziers Wintermann, der auch mein Taufvate war, von der Wand, auf der ich dann fo lange musikalische Llebungen betrieb, bis keine Saite mehr gang mar. Um diesen ungezügelten Musikübungen und ihren bosen Folgen eine entsprechende Ablentung zu geben, schnitte er mir aus einem Brett ein gitarreartiges Instrument, das er mit Darmfaiten bezog. 3ch faß nunmehr mit diesem in Gesellschaft meines Bruders stundenlang auf der Türschwelle zu einem Sof in der Deuger Sauptstraße und malträtierte die Saiten, was die beiden Söchter eines gegenüberwohnenden Dragonerrittmeisters so "entzuckte", daß sie uns öfter für meine musikalischen Leistungen mit Ruchen ober Konfekt regalierten. Natürlich litten unter diesen musikalischen nicht die militärischen Uebungen. Der Unreiz bazu lag ja in der ganzen Umgebung, er lag buchstäblich in der Luft. Sobald ich also die ersten Sosen und den ersten Rod anhatte, die felbstverständlich beide aus einem alten Wilitärmantel des Vaters gezimmert worden waren, stellte ich mich, ausgestattet mit der nötigen Bewaffnung, neben oder hinter die auf dem freien Dlat vor der Rasematte übenden Mannschaften und abmte ibre Bewegungen

nach. Wie mir meine Mutter später öfter humorvoll erzählte, soll ich namentlich das rechts und links Aufrücken meisterlich fertig bekommen haben, eine Lebung, die den Mannschaften viel Schweiß verursachte und bei der ich ihnen manchmal von dem kommandierenden Offizier oder Unteroffizier als

Muster bingestellt worden fein foll.

Meines Vaters Augen saben aber allmäblich das Rommikleben anders an wie fein Sohn. Er war zwar, wie uns meine Mutter öfter erzählte, gleich seinem Bruder ein außerordentlich gewissenhafter, punktlicher und abretter Militär — ein fogenannter Mustersoldat -, aber er hatte zu jener Zeit bereits feine awölf und mehr Sahre Militärdienstzeit auf dem Rücken, und stand ihm das Soldatenleben schließlich, wie man zu sagen pflegt, bis an den Sals. Der Dienst wurde damals wohl auch noch kleinlicher und engherziger betrieben als heute. Der Bamaschendienst feierte zu jener Zeit seine Orgien. Un Unabbangigkeits- und Oppositionsgeist hat es meinem Vater offenbar auch nicht gefehlt, für den zu jener Zeit in der Rheinproving der rechte Boden war, und fo kam er öfter in bochstem Born und mit Verwünschungen auf den Lippen vom Exerzierplat in die düstere Rasemattenstube. Alls im Jahre 1840 unter Louis Philipp und feinem Ministerium Thiers ein Rrieg awiichen Frankreich und Dreußen drobte, foll er eines Sages in bochfter Emporung in die Stube getreten fein, weil nach feiner Unsicht ein blutjunger Offizier ibm zu nabe getreten war, und meiner Mutter zugerufen haben: "Frau, wenn es losgebt, die erfte Rugel, die ich verschieße, gilt einem preußischen Offizier!" Der Ausbruck "preußischer Offizier" im Munde eines preußischen Unteroffiziers befremdet, er erklärt sich aber. Damals und noch viel später wurde von der Bevölkerung des preußischen Rheinlands jeder Offizier und Beamte einfach als "Dreuß" bezeichnet. Die Rheinlander fühlten fich noch nicht als Preußen. Mußte ein junger Mann Soldat werden, bieß es turz: er muß Dreuß (plattdeutsch "Drüß") werden. Es gab fogar hierfür ein derbes Schimpfwort. 3ch borte noch im Frühighr 1869, als ich mit Liebknecht in einer politischen Ungelegenheit in Elberfeld mar, daß in der Wirtsftube des Sotels. in dem wir wohnten, ein Gaft zu den anderen sagte: "Was will denn der preußische Offizier hier?", als er auf der Straße einen Offizier vorübergehen sah. Elberfeld hatte damals wie beute keine Garnison.

Die geschilderte Auffassung war offenbar auch meinem Vater geläusig geworden. Alls er dann in den Jahren 1843 und 1844 nach fünfzehnjähriger Dienstzeit als schwer kranker Mann über Jahr und Tag im Militärlazarett verbringen mußte, den Tod und das Elend seiner Familie vor Augen, hat er die Mutter wiederholt in der nachdrücklichsten Weise gebeten, nach seinem Tode und Jungen ja nicht für das Militärwaisenhaus einzugeben, weil damit die Verpssichtung zu einer späteren neunjährigen Dienstzeit in der Armee verbunden war. Bei dem Gedanken, daß die Mutter dieses dennoch aus Not tun könnte, rief er in seiner durch die Krankheit gesteigerten Erregung wiederholt aus: "Tust du es dennoch, ich erstech' die Jungen vor der Kompagnie." In seiner Erregung übersah er, daß er alsdann nicht mehr unter den Lebenden war.

Meinem Vater schlug insofern die Erlösungestunde, als ihm im Frühighr 1843 ber Vosten eines Grenzaufsehers angeboten wurde, für welchen Dienst er sich seit langem gemeldet hatte. Er nahm den Doften an, und so zog die Familie teils zu Fuß, teils auf dem Frachtwagen sixend, der die Möbel trug — denn eine Eisenbahn gab es zu jener Zeit in jener Gegend noch. nicht —, nach Berzogenrad an der belgischen Grenze. Aber unseres Bleibens war bier nicht lange. Noch war die dreimonatige Probezeit nicht zu Ende, fo hatte fich mein Vater infolge des anstrengenden Nachtdienstes eine schwere Erkranfung zugezogen. Mustelentzündung nannte es meine Mutter. ich vermute, es war Gelenkrheumatismus, wozu fich die Schwindsucht gesellte. Da durch den Nichtablauf der Probezeit mein Vater noch nicht aus dem Militärverhältnis entlaffen mar. mußten wir mit dem schwertranten Manne dieselbe Reise in berfelben Weise wieder nach Röln zurücklegen. Ein febr schweres Stück für meine Mutter. In Röln angekommen, wurde der Vater in das Militärlazarett geschafft, und uns wurde wieder eine Stube in den Deuter Rasematten, diesmal binten nach

dem Wallgraben hinaus, angewiesen. Nach dreizehnmonatiger Krankheit starb der Vater, 35 Jahre alt, ohne daß die Mutter die Verechtigung zum Vezug einer Pension hatte. Wir mußten kurz nach dem Tode des Vaters die Rasematte verlassen, und die Mutter wäre schon jest gezwungen gewesen, nach ihrer Seimat Weslar überzusiedeln, wenn nicht der Zwillingsbruder des Vaters, Lugust Vebel, sich der Mutter und unserer annahm. Um diese Pslicht besser erfüllen zu können, entschloß

er fich, Serbst 1844, meine Mutter zu beiraten.

Dieser mein Stiefvater war im September 1841 wegen Banzinvalidität mit einem Gnadengehalt von zwei Talern monatlich aus dem Dienst im 40. Infanterieregiment entlaffen worden. Urfache der Invalidität war der Verluft der Kommandostimme infolge einer Rebltopfentzundung, die fpater ebenfalls in Schwindfucht ausartete. Er batte nach Aufgabe seiner Stellung im Regiment nahezu zwei Jahre als Polizeiunteroffizier im Militärlazarett in Mainz fungiert und hatte alsbann provisorisch die Stelle eines Revierauffebers in der Provinzial-Rorrettionsanstalt Brauweiler bei Röln angenommen. Seine eigentliche Absicht war, bei der Post in Dienst zu treten. Aber damals befand sich das Vostwesen noch in Stagnation. Sollte eine Stelle besett werben, so mußte meift erft ein bisheriger Stelleninhaber sterben oder pensioniert werden, ebe eine folche frei wurde. Bezeichnend für die Urt des Postdienstes jener Zeit ift, daß, als mein Stiefvater im Sommer 1844 nach Oftrowo an seinen Bruder schrieb, um eine ihm nötige amtliche Vollmacht für seine Beirat zu erwirken, er auf der Adresse des aufällig in meinen Sanden befindlichen Briefes vermertte: "Absender bittet um baldige Abgabe." Die Briefbestellung war also damals offenbar eine seltene und auch fäumige. Die gewünschte Stelle bei der Post als Briefträger wurde meinem Stiefvater nach mebriäbrigem Warten endlich im Ottober 1846 angetragen, als er eben auf der Totenbabre lag.

Wir siedelten im Spätsommer 1844 nach Brauweiler über. Mein nunmehriger Vater hatte hier in der großen Provinzialanstalt sicher den schwersten Dienst. Er war unter anderem auch Aufseher der Gefangenenanstalt, die sich dort für die

Arbeitshäusler befand, die wegen Vergeben in der Unstalt au Gefängnis verurteilt wurden. Die Unftalt bildete einen großen Rompler von Gebäuden und Söfen und umschloß auch Gartenland. Das alles war mit einer boben Mauer umzogen. Männer, Frauen und jugendliche Insaffen waren voneinander getrennt. Um nach dem Arresthaus zu gelangen, in dem sich auch unsere Wohnung befand, mußte man über mehrere Sofe schreiten, die durch schwere verschloffene Turen voneinander getrennt waren. Das Arresthaus war also von jeder menschlichen Umgebung abgeschieden. Allabendlich, sobald die Dammerung eintrat, flogen Dutende von Gulen in allen Größen mit ihrem Gefauche und Gefrächze um das Gebäude und jagten uns Rindern Unaft und Schrecken ein. Der Aufenthalt diefer Eulen war der Turm der naben Rirche. Auch sonst war dieser Aufenthalt für uns Kinder, und vermutlich auch für meine Eltern, fein erfreulicher. Der Dienst meines Vaters, der morgens um 5 Uhr begann und bis jum späten Abend währte, war ein sehr anstrengender und mit viel Alerger verknüpft. Die Urt der damaligen Gefangenenbehandlung war eine graufame. 3ch babe mehr als einmal mit angeseben, daß junge und ältere Männer, die extra schwer bestraft wurden, sich der scheußlichen Drozedur des Rrummschließens unterziehen mußten. Dieses Rrummschließen bestand darin, daß der Delinquent sich auf ben Boben der Zelle auf den Bauch au legen batte. Allsdann bekam er Sand- und Fußschellen angelegt. Darauf wurde ihm die rechte Sand über den Rücken binweg an den linken Fuß und die linke Sand ebenfalls über den Rücken an den rechten Ruß gefesselt. Damit noch nicht genug, wurde ibm ein leinenes Tuch strickartig um den Körper über Bruft und Urme auf dem Rücken scharf zusammengezogen. So als lebendes Rnäuel zusammengeschnürt, mußte ber Lebeltäter zwei Stunben lang auf dem Bauch liegend aushalten. Allsbann wurden ihm die Fesseln abgenommen, aber nach wenigen Stunden begann die Prozedur von neuem.

Das Gebrülle und Gestöhne der so Mißhandelten durchtönte das ganze Gebäude und machte natürlich auf uns Kinder einen schauerlichen Eindruck. Sier in Brauweiler besuchte ich schon von Serbst 1844 ab, erst vierundeinhalb Jahre alt, die Dorfschule, und zwar wurde ich in diesem jugendlichen Alter als "Freiwilliger" aufgenommen. Rehrten wir Kinder aus dieser zurück, so mußten wir eines der Anstaltstore passieren, das eine Schildwache zu öffnen hatte. Eines Tages aber waren wir starr vor Ueberraschung, als der Posten die Tür öffnete und wir statt des disher im Gebrauch gewesenen Tschakos einen glänzenden Selm von sehr bedeutender Söhe auf seinem Saupte thronen sahen. Diese ersten Selme waren im Vergleich zu ihren Nachfolgern in der Jestzeit wahre Ungetüme und entsprechend schwer. Wir erholten uns von unserer Ueberraschung und unserem Staunen erst, als der Posten uns zuherrschte: "Jungs, macht, daß ihr bereinkommt, oder ich schlage euch die Tür vor der Nase zu!"

Das Leben für uns Kinder war in der Anstalt nicht sehr abwechslungsreich. Es spielte sich in der Sauptsache innerhalb eines Teiles der Anstaltsmauern ab. Auch wurde unser Bater, der ein sehr strenger Mann war und dem es an Alerger nicht sehlte, immer reizdarer, eine Reizdarkeit, die durch die mittlerweile bei ihm zum Ausbruch gekommene Schwindsucht immer mehr zunahm. Die Mutter und wir Kinder hatten darunter viel zu leiden. Wehr als einmal mußte die Mutter dem Bater in die Arme fallen, wenn dieser in maßloser Erregung schwere körperliche Züchtigungen an uns vollzog. Sind Prügel der höchste Aussluß erzieherischer Weisheit, dann muß ich ein wahrer Mustermensch geworden sein. Aber was ich geworden bin, wurde ich wohl tros der Prügel.

Andererseits wieder war der Vater aufs emsigste für unser Wohl bemüht, denn er war tros alledem ein gutherziger Mann. Ronnte er uns zum Beispiel zu Weihnachten, Neujahr oder Oftern eine Freude bereiten, so geschah es, soweit es die bescheidenen Wittel erlaubten. Und sehr bescheiden waren diese. Neben freier Wohnung (zwei Stuben), Beizung und Licht empfing der Vater monatlich etwa acht Taler Gehalt. Damit mußten fünf, später vier Menschen auskommen, da mein jüngster Bruder, ein bildhübsches Kind und der Liebling des Vaters. Sommer 1845 starb.

L

Die Krankheit meines Vaters machte unterdes rapide Fortschritte. Bereits am 19. Oktober 1846 starb er nach etwa aweijähriger Che. So war meine Mutter binnen drei Jahren zum aweitenmal Witwe und wir vaterlose Waisen. Auch aus dieser Ehe hatte die Mutter keinen Unspruch auf staatliche Unterstützung. Nunmehr blieb ihr nichts übrig, als nach ihrer Hei= mat Wetslar überzusiedeln. Anfang November wurden abermals die Siebenfachen auf einen Wagen geladen — die heutigen Möbelwagen gab es wohl zu jener Zeit noch nicht und wurde die Reise nach Röln angetreten. Das Wetter war häßlich. Es war kalt und regnerisch. In Köln wurde der Sausrat am Rheinufer unter freiem Simmel aufs Pflaster gesett, um von dort per Schiff nach Roblenz und von dort wieder per Wagen das Labntal hinauf nach Wetslar transportiert au werden. Als wir abends gegen 10 Uhr die Schiffskajüte zur Fahrt nach Roblenz betraten, war diese mit Menschen überfüllt und berrschte ein Sabaksqualm zum Ersticken. Da uns niemand Plat machte, legten wir zwei Jungen, todmude wie wir waren, uns dicht an der Tür auf den Fußboden und schliefen, wie nur mude Rinder schlafen können. Den fünften ober sechsten Sag kamen wir endlich in Wetslar an, in dem damals noch meine Großmutter und vier verheirgtete Geschwister — drei Schwestern und ein Bruder — meiner Mutter lebten.

Unsere eigenkliche Jugendzeit verlebten wir jest hier. Wetslar, eine kleine, romantisch gelegene Stadt, besaß damals eine ganz vortreffliche Volksschule. Junächst kamen wir beide in die Armenschule, die sich in einem großen Gebäude, dem Deutschen Saus, das ehemals den deutschen Ordensrittern gehörte, besaus, das ehemals den deutschen Ordensrittern gehörte, besaus, das einstödige Haus, in dem einst Charlotte Vuff, die Heldin in Goethes Werther, wohnte. Der Zufall wollte, daß ich später mehreremal in diesem Haus übernachtete, als einer meiner Vettern Cicerone für das Charlotte-Vuff-Immer wurde. Ich kann mich auch noch der Feier zum hundertsten Geburtstag Goethes (1849) erinnern, die am Wildbacher Vrunnen stattsand, woselbst sich die Goethelinde besindet. Der Vrunnen

heißt seit jener Zeit Goethebrunnen. Zehn Zahre später wohnte ich der Feier zu Schillers hundertstem Geburtstag im Salzburger Stadttheater bei.

Nach einigen Jahren wurde die Armenschule mit der Bürgerschule verschmolzen, wir hießen jest Freischüler; die Mädchen erhielten das Deutsche Saus als Schulhaus angewiesen.

Mit der Schule und den Lehrern fand ich mich im ganzen sehr gut ab, nur mit dem Kantor nicht, der mir nicht hold war. Ich gehörte zu den besten Schülern, was namentlich unseren Lehrer der Geometrie, ein kleiner prächtiger Mann, veranlaßte, mich mit noch zwei Kameraden ertra vorzumehmen und uns in die Geheimnisse der Mathematik einzuweihen. Wir lernten mit Logarithmen rechnen. Neben Rechnen und Geometrie waren meine Lieblingsfächer Geschichte und Geographie. Religion, für die ich keinen Sinn hatte — und meine Mutter, eine aufgeklärte und freidenkende Frau, quälte uns zu Sause nicht damit —, lernte ich nur, weil ich mußte. Ich war zwar auch hier mit an der ersten Stelle, aber das verhinderte nicht, daß ich namentlich in der Katechumenenstunde dem Oberpfarrer einigemal Antworten gab, die gar nicht ins Schema paßten und mir kleine Strafprediaten eintrugen.

Im übrigen war unser Dberpfarrer ein sehr ehrenwerter Mann und durchaus kein Frömmling, was aber, nebenbei bemerkt, nicht verhinderte, daß man ihm eines Tages, richtiger in einer Nacht, einen losen Streich spielte. In Westar bestand zu jener Zeit die Sitte, sie besteht vielleicht auch heute noch, die im Spätherbst oder Winter geschlachteten Gänse eine Nacht der Durchfrierung auszusetzen, das soll dem Geschmack des Vratens förderlich sein. Die Gans wurde also in respektvoller Söhe, in der Regel vor das Fenster gehängt. So auch bei Oberpfarrers. Aber am nächsten Worgen war die Gans verschwunden. Dagegen hing am darauffolgenden Worgen das sein säuberlich abgenagte Gerippe der Gans am Glockenzug der Sausktür und daran besessigt ein Zettel, auf

dem das schöne Verslein stand:

Guten Morgen, Herr Schwager! Gestern war ich fett und heut bin ich mager! Ganz Wetslar lachte, benn in einer kleinen Stadt sprechen sich berartige Vorkommnisse rasch herum. Ich nehme an, auch ber Oberpfarrer lachte.

Wenn ich aber fleißig lernte und überall im Können mit an der Spite stand, so stand ich auch an der Spite der meisten losen Streiche, die nun einmal bei Jungen, die ein größeres Maß Bewegungsfreiheit haben, unausbleiblich, ja felbstverftandlich find. Das brachte mich in "fittlicher" Beziehung in einen üblen Ruf. Namentlich genoß ich diesen bei unserem Rantor, der das Departement des Leußern zu vertreten hatte, das heißt, der all die bosen Streiche, die der Schule gemeldet wurden, an den Attentätern zu bestrafen batte. Wieso er, ftatt bes Rektors, zu diefer Rolle kam, weiß ich nicht. Vielleicht daß sein Dienstalter oder seine Rörperfülle oder ein Gewohnbeiterecht ibn dazu prädestinierte. Auch wußte er mit unnachabmlicher Grazie und febr wirkfam ben Batel zu schwingen. Weniger schmerzte es, wenn er mit feinen fleinen fetten Sanden uns rechts und links ins Geficht fuhr, daß es nur fo klatschte. Aber auch in einem solchen Moment konnte ich nicht unterlaffen, die kleinen fetten Sande zu bewundern.

Unsere Saupttummelpläße waren die nächste Umgebung des Domes, das alte Reichskammergerichtsgebäude, dessen große Räume jahrelang als Lagerplaß einem Gastwirt dienten, die große Burgruine Kalsmunt vor der Stadt, die Felsenpartien an der Garbenheimer Chausse — der Ort Garbenheim besitzt ebenfalls Erinnerungen an Goethe —, auf deren Felsplatten wir unsere "Festungen" errichteten, die alte Stadtmauer und vor allem die auf einem Bochplateau gelegene Garbenheimer Warte, von der aus wir im Serbste unsere Raubzüge in die Kartosselselser unternahmen, um Kartosseln zum Vraten zu holen. Eines Tages mußten wir dafür eine mehrstündige Belagerung durch eine Vauernfamilie aushalten, die wir aber siegreich abschlugen. Die Streisereien durch Wald und Flur, namentlich während der Ferien, waren zahllos.

Auch war das Obststrippen, wie wir es nannten, eine Lieblingsbeschäftigung im Sommer und Berbste, denn die Umgebung Wehlars ist sehr obstreich. Die Lahn, ein ganz respektabler Fluß, gab im Sommer die gewünschte Badegelegenheit und im Winter die Möglichkeit zum Schlittschuhsport. Bei einer solchen Gelegenheit passierte es, daß mein Bruder hart neben mir in ein leicht zugefrorenes Loch einbrach und unzweiselhaft unter das Eis geraten und ertrunken wäre, breitete er nicht unwillkürlich die Arme aus, die ihn oben hielten. Ein Ramerad und ich zogen ihn aus dem Wasser und brachten ihn auf eine Felsplatte an der Garbenheimer Chausse. Dier mußte er sich entkleiden, wir borgten ihm einzelne Rleidungsstücke von uns und rangen dann seine Rleider aus, die wir in der ungewöhnlich warmen Februarsonne trockneten. Die Mutter ersuhr erst nach Monaten den Unfall ihres Zweiten, was dadurch ermöglicht wurde, daß wir unsere Rleider selbst reinigten, auch, so gut es ging, selbst klickten, um die Risse dem Luge der Mutter zu verbergen.

Das Jahr barauf half ich einem meiner Vettern, ber einige Sabre älter war als ich, bei ähnlicher Gelegenheit bas Leben retten. Diefer, ein vorzüglicher Schlittschubfahrer, tam eines Tages in sausender Fahrt die Lahn herunter und fuhr auf ein Wehr zu, wobei er infolge der spiegelblanken Eisfläche nicht fab, daß vor dem Wehr ein breiter Streifen offenes Waffer war. Voll Schreden schrie ich ihm zu, umzukehren. Er geborchte auch. Aber es war zu fpat. Alls er den Ausweichbogen beschrieb, brach er ein. Rrampfhaft hielt er fich am Eis fest, sobald er aber ben Versuch machte, ein Bein auf basselbe zu bringen, brach es von neuem. Rasch riß ich jest einen langen gestrickten wollenen Schal, wie sie damals allgemein getragen wurden, vom Sals, nahm einen zweiten von einem neben mir stebenden Rameraden, knupfte beide aufammen und marf bas eine Ende meinem Better zu, bas er glüdlich erhafchte. Best zogen wir ibn langfam auf festes Gis. Er war gerettet.

Mein schlimmer Ruf bei unserem Rantor war allmählich so seift begründet, daß er es als selbstwerständlich vorausseste, daß ich bei jeder Teufelei, die vorkam, beteiligt sei. Versuchte ich einmal einen Rameraden vor ungerechter Strafe zu schüßen, indem ich mich für diesen ins Mittel legte, so wurde ich ohne Gnade als Veteiligter angesehen und mitbestraft, auch wenn

ich gänzlich unbeteiligt war. Später hat man mir in der Vartei die Eigenschaft, um jeden Dreis gerecht sein zu wollen, scherzweise als Gerechtigkeitsmeierei angekreidet. Oft genug batte allerdinas unfer Rantor berechtigte Urfache, mit mir ins Gericht zu geben. Go als ich eines Tages, dem dunklen Triebe nach "Berühmtheit" folgend, in die roten Sandsteinstufen aum Eingang in den Dom in lapidaren Buchstaben meinen vollen Namen, Geburtsort und Geburtstag eingemeißelt batte. Ein ftarker Nagel als Meißel und ein Stein als hammer bilbeten die Werkzeuge, die ich dazu benutte. Natürlich wurde die bose Sat am nächsten Sonntag beim Rirchgang allfeitig entbectt, auch von dem Rantor. Endresultat: etwelche Ohrfeigen und dreimal über Mittag bleiben. Das bedeutete, daß ich vom Schluß der Schule am Vormittag bis zum Beginn derfelben am Nachmittag im "Rarger" zubringen mußte, also erst nach dem aweiten Schulschluß nach Sause kam und so mein Mittagessen einbüßte. Zum Glück aber batte ber Kantor eine weichmütige Tochter. Diese beobachtete mich an der Seite ihres Bräutigame, ale ich am zweiten Mittag am Rarzerfenster ftand und philosophische Betrachtungen über die Freiheit der Spaken anstellte, die auf dem Schulbof in Scharen lärmten. Von meinem Schickfal gerührt, erwirkte fie mir bei ihrem Vater sofort eine vollständige Amnestie und tam selbst, um mir die Freiheit anaufündigen und mich aus der Saft au entlassen. Es war die erste und einzige Begnadigung, die mir in meinem Leben zuteil geworden ift. Satte das Ewigweibliche öfter über mein Geschick zu entscheiben gehabt, ich glaube, ich ware manchmal beffer davongekommen.

Indes kam auch für mich der Tag der Erkenntnis, an dem ich mir sagte, jest mußt du doch anfangen, ein ordentlicher Kerl zu werden. Dieser Ukt vollzog sich also. Der Sohn des Majors des in Weslar garnisonierenden Jägerbataillons, Woris v. G., war mein Rumpan bei vielen losen Streichen gewesen. Da kam das Schulezamen. Der einzige Wensch, der von der Bevölkerung demselben als Juhörer beiwohnte, war Major v. G., ein Süne an Gestalt. Die Prüfung war zu Ende, und es wurden die Zensuren verlesen. Werkwürdiger-

weise wurden diese ausschlieflich auf das sittliche Verhalten bin erteilt. Alle Schüler der Rlaffe hatten bereits ihre Zenfur erhalten, nur Moris v. G. und ich waren übrig. Wir allein erhielten die Zenfur fünf, also die schlechteste, die es gab. Der Vater Major verzog feine Miene, aber ich habe Grund, anzunehmen, daß es zu Sause für Morit nicht glimpflich abging. 3ch fab ihn feit jenem Tage nie wieder, er tam unmittelbar nach jenem Vorgang auf die Radettenschule. In den neunziger Jahren erfuhr ich, daß er in R. eine hohe militärische Stellung bekleibete. 3hm hatte also seine bose Bubennatur fo wenig geschabet wie mir. Von jener Stunde an wurde ich ordentlich, bas beißt ich tat nichts mehr, was mir Strafen eintrug. Go erhielt ich im nächsten Eramen die Zensur drei und bei der folgenden und letten Prüfung, an der ich teilnahm, die Eins. Wäre es damals auf die Stimmung der Rlaffe angekommen, ich hätte auch eine ber beiben zur Berteilung gelangten Drämien erhalten. Alls der Rektor den Namen des aweiten Ausgezeichneten nennen wollte, rief die ganze Rlasse meinen Namen. Der Rektor aber meinte, ich hätte mich zwar fehr gebeffert, aber boch nicht in dem Maße, um mir eine Drämie zu geben. So trat ich prämienlos ins Leben.

0 0

Unsere materiellen Verhältnisse konnten sich in Weslar nicht bessern. Un Pension konnte meine Mutter keinen Anspruch erheben. Die einzige Unterstüßung, die sie später vom Staat erhielt, bestand in 15 Silbergroschen pro Monat und Ropf von uns zwei Jungen. Diese waren ihr gewährt worden, weil sie troß des Abratens ihres ersten Ehemannes uns beide als Randidaten für das Militärwaisenhaus in Potsdam angemeldet hatte. Es war die Not, die sie dazu zwang; sie hatte zwar von ihrer mittlerweile gestorbenen Mutter fünf dis sechs Parzellen Land geerbt, die in den verschiedensten Gemarkungen um Weslar herum zerstreut lagen. Und sie hatte, der Not gehorchend, auch mehrere davon bereits verkauft, um leben zu können. Aber dieser Verkauf siel ihr herzlich schwer. Ihr ganzes Dichten und Trachten war darauf gerichtet, uns den

noch vorhandenen Besit zu erhalten, damit wir nicht ganglich mittellos in der Welt ftunden. Was eine Mutter für ibre Rinder opfern tann, habe ich an der eigenen erfahren. Einige Jahre lang hatte meine Mutter für ihren Schwager - einen Sandschuhmacher - weiße Militärlederhandschuhe genäht, das Paar für 6 Rreuzer, ungefähr 20 Pfennig. Mehr als ein Daar im Sag konnte sie aber nicht fertigen. Dieser Verdienst war jum Leben zu wenig, jum Sterben zu viel. Aber auch diese Arbeit mußte sie nach einigen Sahren aufgeben, benn auch fie war mittlerweile von der Schwindsucht ergriffen worden, die ihr in den letten Lebensjahren jede Arbeit unmöglich machte. 3ch als Aeltester mußte die Ordnung des kleinen Sauswesens, Stube und Rammer, übernehmen. 3ch batte Raffee zu tochen, Stube und Rammer zu reinigen und sie samstäglich zu scheuern; ich mußte das Binnund Blechgeschirr puten, unser Bett machen usw., eine Catiakeit, die mir nachber als Sandwerksbursche und politischer Gefangener febr auftatten tam. Da es meiner Mutter fpater aber auch unmöglich wurde, zu tochen, ging jeder von uns beiden zu einer Cante zu Mittagessen, die sich zu diesem Liebesdienst bereit erklärten. Für die Mutter felbst holten wir abwechselnd bei verschiedenen beffersituierten Familien bas bifichen Effen, beffen fie benötigte. Um unfere Lage etwas au verbessern, beschloß ich, als Regeljunge tätig au fein. Nach Schluß der Schule ging ich zum Regelauffeten auf die Regelbabn in einer Gartenwirtschaft. Von dort tam ich in der Regel erst abends gegen zehn Uhr nach Saufe, am Sonntag weit später. Aber bas fortgesette Buden verursachte mir fo beftige Rückenschmerzen, daß ich jeden Abend stöhnend nach Sause kam. 3ch mußte diese Beschäftigung einstellen. Eine andere Beschäftigung, an der wir Jungen beide teilnahmen, war im Serbst das Rartoffellesen bei der Ernte auf den Alectern einer unserer Canten. Es war, wenn es neblig, naß und falt war, keine angenehme Beschäftigung, von früh sieben bis jum Dunkelwerden auf den Kartoffelfelbern zu arbeiten, aber es winkte uns als Lohn ein großer Sack Rartoffeln für ben Winter, außerdem erhielten wir jeden Morgen, wenn wir mit aufe Feld gingen, zur Anregung ein großes Stild 3wetschgentuchen, ben wir beibe leibenschaftlich liebten.

Alls ich im dreizehnten und mein Bruder im zwölften Lebensjahr stand, kam vom Militärwaisenhaus die Nachricht, mein
Bruder könne einrücken. Ich war auf Grund ärztlicher Untersuchung als körperlich zu schwach dazu erklärt worden. Sest
sank aber meiner Mutter der Mut; sie fühlte ihr Ende nahen,
und so glaubte sie es nicht verantworten zu können, daß mein
Bruder für zwei Jahre Militärerziehung nachher zu neun
Jahren Militärdienstzeit verpslichtet werde. "Bollt ihr Soldat
werden, so geht später freiwillig, ich verantworte es nicht,"
äußerte sie zu uns. So unterblied der Eintritt meines Bruders
in das Militärwaisenhaus, der für mich damals zu meinem Bedauern nicht in Frage kam.

Mein lebhaftes kindliches Intereffe weckten die Bewegungsjahre 1848 und 1849. Die Mehrzahl der Wetglarer Einwohner war entsprechend der Traditionen der Stadt republikanisch gefinnt. Diefe Gefinnung übertrug fich auch auf die Schuljugend. Bei einer Disputation über unsere politischen Unfichten, wie fie unter Schuljungen vorzukommen pflegt, stellte fich beraus, daß nur ein Ramerad und ich monarchisch gefinnt waren. Dafür wurden wir beide mit einer Tracht Drügel bedacht. Wenn fich also meine politischen Gegner über meine "antipatriotische" Gesinnung entruften, weil nach ihrer Meinung Monarchie und Vaterland ein und dasselbe find, fo ersehen sie aus der vermeldeten Satsache, vielleicht zu ihrer Benugtuung, daß ich schon fürs Vaterland gelitten babe, als ihre Väter und Großväter noch in ihrer Maienblüte Unschuld au den Antipatrioten gebörten. Im Rheinland war wenigftens zu jener Zeit der größere Teil der Bevölkerung revublitanisch gesinnt.

Für meine Mutter brachte jene Zeit in ihr tägliches Einerlei insofern eine kurze Abwechslung, als, ich glaube bei dem Rückmarsch aus dem badischen Feldzug, das Bataillon des 25. Infanterieregiments, bei dem mein Vater gedient hatte, kurze Zeit in Wetslar verblieb. In demselben standen noch eine Anzahl Unteroffiziere, die meine Mutter von früher kannten. Diese besuchten uns jest. Auf ihr Drängen ließ sich meine Mutter herbei, einen Mittagstisch für sie einzurichten. Prositiert hat sie wohl nichts. Ich hörte eines Tages, daß zwei der Gäste auf der Treppe beim Fortgehen sich unterhielten und das Essen sehr lobten, sich aber auch wunderten, daß es meine Mutter für so billigen Preis liefern könne.

Sehr amufant für uns Jungen waren die Bauernrevolten. die sich in jenen Jahren im Wetslarer Rreise abspielten. Die Bauern mußten damals noch allerlei aus der Reudalzeit übernommene Verpflichtungen erfüllen. Da alles für Freiheit und Gleichbeit schwärmte, wollten sie jest diese Lasten auch los fein; sie rotteten sich also zu Caufenden zusammen und zogen nach Braunfels vor das Schloß des Fürsten von Solms-Braunfels. Un der Spike des Zuges wurde in der Regel eine große schwarzweiße Fahne getragen, zum Zeichen, daß man allenfalls preußisch, aber nicht braunfelfisch sein wolle. Ein Teil bes Saufens trug Flinten verschiedenen Ralibers, Die große Mehrzahl aber Sensen, Mist- und Beugabeln, Alexte ufw. Sinter bem Bug, ber fich mehrfach wiederholte und ftets unblutig verlief, marschierte in der Regel die Weklarer Garnison. um den Rürsten au schüten, wenn sie nicht schon vorber ausgerückt war. Ueber die Begegnung der Bauernführer mit dem Fürsten tursierten in Wetlar febr amufante Erzählungen. Die Wetlarer blieben noch lange in ihrer oppositionellen Stimmung. Alls im Jahre 1849 oder 1850 der Dring von Dreußen. ber spätere Raiser Wilhelm I., in Bealeitung bes Generals v. Sirschfeld, der damals das 8. rheinische Armeekorps kommandierte, auf seiner Inspektionereise auch nach Wetlar kam. wurde sein Wagen vor dem Tore mit Schmut beworfen. Ein Berwandter von mir, der fich bei einer Belegenheit zum Sturmläuten hatte fortreißen laffen, wurde mit drei Jahren Buchthaus bestraft. Für die Bürgerwehr, die in den Bewegungsjahren auch in Wetlar bestand, batte ich nur ein Gefühl der Gerinaschätzung, obgleich mehrere meiner Verwandten zu ihr gehörten, und zwar wegen ber mangelnden militärischen Saltung, mit ber sie ihre Uebungen vornahm. Mit der wiederkehrenden Reattion verschwand fie. 0 0

Das Jahr 1853 machte meinen Bruder und mich zu Waisen. Unfang Juni ftarb meine Mutter. Sie fab ihrem Tobe mit Heroismus entgegen. Alls sie am Nachmittag ihres Todestaas ibr lettes Stündlein berannaben fühlte, beauftraate fie uns, ibre Schwestern zu rufen. Ginen Grund bafür aab fie nicht an. Alls die Schwestern tamen, wurden wir aus der Stube geschickt. In trübseliger Stimmung faßen wir stundenlang auf ber Treppe und warteten, was tommen werde. Endlich gegen sieben Uhr traten die Schwestern aus der Stube und teilten uns mit, daß soeben unsere Mutter gestorben sei. Noch an demfelben Abend mußten wir unfere Sabfeligkeiten paden und ben Canten folgen, ohne daß wir die tote Mutter noch zu feben bekamen. Die Aermste batte wenig gute Sage in ihrem Ebe- und Witwenleben gesehen. Und doch war sie immer beiter und guten Mutes. 3hr ftarben binnen drei Jahren zwei Chemanner, außerdem zwei Rinder, außer meinem jungften Bruber eine Schwester, die vor mir geboren worden war, die ich aber nicht gekannt habe. Mit uns zwei Brüdern hatte fie wiederholt schwere Rrankbeitsfälle durchzumachen. 3ch erkrankte 1848 am Nervenfieber und schwebte mehrere Wochen zwischen Leben und Tod. Einige Jahre banach erkrankte ich an der sogenannten freiwilligen Sinke, tam aber mit graden Gliedern bavon. Mein Bruder fturzte, neun Jahre alt, beim Spiel in einer Scheune von der oberften Leiterstufe auf die Tenne berab und trug eine schwere Ropfwunde und eine Gehirnerschütterung davon. Auch er entging nur mit genauer Not dem Tode. Meine Mutter felbit litt mindestens fieben Sabre an ber Schwindsucht. Mehr Trübsal und Sorge konnten einer Mutter taum beschieden fein.

Ich kam jest zu einer Tante, die eine Wassermühle in Westar in Erbpacht hatte, mein Bruder kam zu einer anderen Tante, beren Mann Bäcker war. Ich mußte jest fleißig in der Mühle zugreifen. Besonderes Vergnügen machte es mir, mit den beiden Eseln, die wir besaßen, Mehl aufs Land zu den Bauern zu transportieren und Getreide von ihnen in Empfang zu nehmen. Um liebsten aber war mir; wenn ich nur wenig Getreide zum Rücktransport erhielt, dann konnte ich auf einem der Esel nach

ber Stadt reiten. Das ließ sich auch unser Schwarzer, der ein geduldiges Tier war, gefallen, aber unser Grauer, der jung und feurig war, dachte anders. Er besaß offenbar so etwas wie Standesbewußtsein, denn außer der gewohnten Last litt er keine fremde auf seinem Rücken. Alls ich aber doch eines Tages auf seinem Rücken Plaz genommen hatte, setzte er sich sofort in Trab, steckte den Kopf zwischen die Vorderbeine und schlug mit den Sinterbeinen nach Kräften aus. Ehe ich mich's versah, stog ich in einem eleganten Vogen in den Straßengraben. Glücklicherweise ohne mich zu verletzen. Er hatte seinen

3wed erreicht, ich ließ ihn fortan in Rube.

Außer den beiden Eseln besaß meine Tante ein Pferd, mehrere Rühe, eine Anzahl Schweine und mehrere Duzend Sühner. Und da sie auch Landwirtschaft betrieb, sehlte es nicht an Arbeit, obgleich neben ihrem Sohn ein Müllerknecht — wie damals die Gesellen genannt wurden — und eine Magd beschäftigt wurden. Satte der Knecht keine Zeit, so mußte ich Pferd und Esel puzen und manchmal auch das Pferd in die Schwemme reiten. Die Sorge für den Sühnerhof war mir ganz überlassen. Ich mußte die Fütterung der Sühner besorgen, die Eier aus den Nestern nehmen oder wohin sonst diese gelegt worden waren und den Stall reinigen. Mit diesen Beschäftigungen kam Ostern 1854 heran. Es solgte meine Entlassung aus der Schule, ein Ereignis, dem ich keineswegs freudig entgegensah. Um liebsten wäre ich in der Schule geblieben.

## 





## Die Lehr- und Wanderjahre.

as willst du denn werden? war die Frage, die jest mein Vormund, ein Onkel von mir, an mich stellte. "Ich möchte das Bergfach studieren!" "Sast du denn zum Studieren Geld?" Mit dieser Frage war

meine Illufion zu Ende.

Daß ich bas Bergfach studieren wollte, war baburch veranlaßt, daß, nachdem im Unfang der fünfziger Jahre die Lahn bis Wetlar schiffbar gemacht worden war, in der Wetlarer Gegend der Eisenerzabbau einen großen Aufschwung genommen hatte. Bis dahin hatten Saufen Eisenerze fast wertlos vor den Stollen gelegen, weil die hohen Transportfosten die Ausnutung der Erze wenig rentabel machten. Da aus dem Bergftudium nichts werden konnte, entschloß ich mich, Drechsler au werden. Das Angebot eines Rlempnermeisters, bei ihm in die Lehre zu treten, lehnte ich ab, der Mann war mir unsympathisch, auch stand er im Rufe eines Trinkers. Drechsler wurde ich aus dem einfachen Grunde, weil ich annehmen durfte, daß der Mann einer Freundin meiner Mutter, der Drechslermeister war, und ber in ber Stadt den Ruf eines tüchtigen Mannes genoß, bereit sein werde, mich in die Lehre zu nehmen. Dies geschah auch. Die Begründung, mit ber er meine Unfrage bejahte, war wunderlich genug. Er äußerte, seine Frau babe ibm erzählt, ich batte mein religiofes Eramen bei der Ronfirmation in der Rirche sehr aut bestanden, er nehme also an, ich sei auch sonst ein brauchbarer Rerl. Nun war ich sicher kein dummer Rerl, aber ich mußte die Unwahrheit fagen, wollte ich behaupten, ich sei in der Drechslerei ein Rünftler geworden. Es gab folche, und mein Meister gehörte zu ihnen, aber ich habe es trot aller Mühe nicht über die Mittelmäßigkeit gebracht, was nicht verhinderte, daß ich drei Sahre fpater, am Ende meiner Lebrzeit, für mein Gefellenftuct die erfte Benfur betam.

Meine vbnfifche Leistunasfähiakeit wurde durch meine körperliche Schwäche beeinträchtigt. 3ch war ein ungemein schwächlicher Junge, wozu wohl auch mangelhafte Ernährung beitrug. So bestand unser Abendessen viele Sahre täglich nur in einem mäßig großen Stück Brot, das mit Butter ober Obstmus dunn bestrichen war. Beschwerten wir uns, und wir flagten täglich, daß wir noch Sunger batten, so gab die Mutter regelmäßig zur Antwort: Man muß manchmal den Sac zumachen, auch wenn er noch nicht voll ist. Der Knüppel lag eben beim Sunde. Unter sotanen Umftänden war es erklärlich, daß wir uns beimlich ein Stück Brot abschnitten, wenn wir konnten. Aber das entdeckte meine Mutter sofort und die Strafe blieb nicht aus. Eines Tages batte ich wieder dieses Verbrechen begangen. Trot aller Mühe, die ich mir gegeben batte, den glatten Schnitt der Mutter nachzughmen, wurde am Abend die Sat von ihr entdeckt. Ihr Verdacht fiel, ich weiß nicht warum, auf meinen Bruder, der sofort mit der breiten Seite eines langen Bureaulineals, bas aus der Väter Nachlaß stammte, ein paar Schläge erhielt. Mein Bruder protestierte, er sei nicht der Sater gewesen. Das fah aber meine Mutter als Lüge an, und so bekam er eine zweite Portion. Jest wollte ich mich als Sater melben, aber ba fiel mir ein, daß das töricht mare; mein Bruder hatte die Schlage weg, und ich hätte wahrscheinlich noch mehr als er bekommen. Damit tröftete ich auch meinen Bruder, als diefer nachber mir Vorwürfe machte, daß ich mich nicht als Säter gemeldet hatte. Es ist begreiflich, wenn jahrelang mein Ibeal war, mich einmal an Butterbrot tüchtig fatt effen zu können.

Meister und Meisterin waren sehr ordentliche und angesehene Leute. Ich hatte ganze Verpstegung im Sause, das Essen war auch gut, nur nicht allzu reichlich. Meine Lehre war eine strenge und die Arbeit lang. Morgens 5 Uhr begann dieselbe und währte bis abends 7 Uhr ohne eine Pause. Aus der Orehbank ging es zum Essen und vom Essen in die Vank. Sobald ich morgens aufgestanden war, mußte ich der Meisterin viermal je zwei Eimer Wasser von dem fünf Minuten entsernten Brunnen holen, eine Arbeit, für die ich wöchent-

lich 4 Rreuzer gleich 14 Pfennig bekam. Das war bas Saschengelb, bas ich während der Lebrzeit befaß. Ausgeben durfte ich selten in der Woche, abends fast gar nicht und nicht ohne besondere Erlaubnis. Ebenso wurde es am Sonntag gehalten, an dem unfer Sauptverkaufstag war, weil dann die Landleute zur Stadt tamen und ihre Eintäufe an Tabatvfeifen usw. machten und Reparaturen vornehmen ließen. Gegen Abend oder am Abend durfte ich dann zwei oder drei Stunden ausgeben. 3ch war in dieser Beziehung wohl der am strengften gehaltene Lehrling in ganz Wetslar, und oftmals weinte ich vor Born, wenn ich an schönen Sonntagen sah, wie die Freunde und Rameraden spazieren gingen, während ich im Laden steben und auf Rundschaft warten und ben Bauern ihre schmutigen Pfeifen fäubern mußte. Nur am Sonntag vormittag, nachbem ich die Sonntagsschule nicht mehr besuchte, wurde mir gestattet, zur Rirche zu geben. Dafür schwärmte ich aber nicht. 3ch benütte also die Gelegenheit, die Rirche zu schwänzen. Um aber ficher zu geben und nicht überrumpelt zu werden, erfundigte ich mich ftets erst, welches Lied gesungen werbe und welcher Pfarrer prediae. Eines Sonntags aber ereilte mich mein Geschick. Beim Abendessen frug der Meister, ob ich in der Rirche gewesen sei? Dreist antwortete ich: 3a! Er frug weiter: was für ein Lied gesungen worden sei? 3ch gab Die Nummer an, entdectte aber zu meinem Schrecken, daß die beiben Söchter, die mit am Tische fagen, taum das Lachen verbeißen konnten. Alls ich nun auf die dritte Frage: wer von den Pfarrern prediate denn? auch eine falsche Untwort gab, schlugen diese eine laute Lache auf. Ich war bereingefallen. Ich war au früh an die Rirchture gegangen, noch ebe der Rufter die neue Liedernummer aufgesteckt hatte, und in bezug auf den Namen des Pfarrers war ich falsch berichtet worden. Der Meister meinte troden: es scheine, daß ich mir aus dem Rirchenbefuch nichts machte, ich möchte also künftig zu Sause bleiben. So war ein schönes Stück Freiheit verloren. 3ch warf mich nun mit um fo größerem Eifer auf bas Lefen von Buchern, die ich ohne Wahl las, natürlich meistenteils Romane. 3ch batte icon in der Schule meine Vorzugsstellung gegen Rameraden, denen ich beim Lösen der Aufgaben balf oder ihnen bas Abschreiben berfelben erlaubte, dazu benutt, fie zu veranlaffen, mir zur Belohnung Bücher, die fic batten, zu leiben. Dadurch tam ich zum Beispiel zum Lesen von Robinson Crusoe und Onkel Coms Sutte. Jest verwandte ich meine paar Pfennige, um Bücher aus der Leibbibliothet zu holen. Einer meiner Lieblinasschriftsteller war Sackländer, deffen Solbatenleben im Frieden bagu beitrug, meine Begeifterung für bas Militärwesen etwas zu dämpfen. Weiter las ich Walter Scott, die historischen Romane von Ferdinand Stolle, Luise Mühlbach usw. Aus der Väter Nachlaß hatten wir einige Geschichtsbücher gerettet. Go ein Buch, bas einen gang portrefflichen Abrif über die Geschichte Griechenlands und Roms entbielt. Den Verfaffer babe ich vergeffen. Ferner einige Bücher über preußische Beschichte, natürlich offiziell geeicht, deren Inhalt ich fo im Ropfe hatte, daß ich alle Daten in bezug auf brandenburgisch-preußische Fürsten, berühmte Generale, Schlachttage usw. am Schnürchen berfagen konnte. Schmerzlich wartete ich auf das Ende der Lebrzeit, ich hatte Sehnsucht, die ganze Welt zu durchstürmen. Aber so schnell, wie ich wünschte, ging es nicht. Un bemfelben Sage, an bem meine Lebrzeit beendet war, starb mein Meister, und zwar ebenfalls an der Schwindfucht, die damals in Wetslar förmlich graffierte. Go kam ich in die feltsame Lage, an demfelben Tage, an dem ich Gefelle geworden war, auch Geschäftsführer zu werden. Ein anderer Gefelle war nicht vorhanden, ein Sohn, der das Geschäft batte fortführen konnen, fehlte; fo entschloß fich die Meisterin, allmählich auszuverkaufen und das Geschäft aufzugeben. Für die Meisterin, die eine auffallend hübsche und für ihr Alter ungewöhnlich rüftige Frau war, die mich ftets gut behandelte, ware ich durchs Feuer gegangen. Ich zeigte ihr jest meine Hingabe badurch, daß ich über meine Rräfte arbeitete. Von Mai bis in den August stand ich mit der Sonne auf und arbeitete bis abends 9 Uhr und später. Ende Januar 1858 war das Geschäft liquidiert, und ich ruftete mich zur Wanderschaft. Alls ich mich von ber Meisterin verabschiedete, gab sie mir außer dem fälligen Lohn noch einen Taler Reisegelb.

Am 1. Februar trat ich die Reise zu Fuß bei heftigem Schneetreiben an. Mein Bruder, der das Tischlerhandwerk erlernte, begleitete mich ungefähr eine Stunde Weges. Als wir uns verabschiedeten, brach er in heftiges Weinen aus, eine Gefühlsregung, die ich nie an ihm beobachtet hatte. Ich sollte ihn zum letten Male gesehen haben. Im Sommer 1859 erhielt ich die Nachricht, daß er binnen drei Tagen einem heftigen Gelenkreheumatismus erlegen sei. So war ich der Lette von der Familie.

Mein nächstes Ziel war Frankfurt a. M. Von Langaons aus benutte ich die Babn und kam so noch an demselben Tage den Abend in Frankfurt an, wo ich in der Berberge zum Drinz Rarl einkehrte. Arbeit wollte ich noch nicht nehmen, so fuhr ich zwei Tage fpater mit der Bahn nach Seidelberg. Der Bug, auf dem ich fuhr, hatte statt Glasfenster Vorhänge aus Bardent, die zugezogen werden konnten. Damals bestand noch der Daßzwang, das beiftt es bestand für die Sandwerksburschen bie Verpflichtung, ein Wanderbuch zu führen, in bas die Streden, bie sie durchwandern wollten, polizeilich eingetragen - visiert wurden. Wer tein Vifum batte, wurde bestraft. In vielen Städten, darunter auch in Seidelberg, bestand weiter zu jener Beit die Vorschrift, daß die Sandwerksburschen morgens zwischen 8 und 9 Uhr auf bas Polizeiamt kommen mußten, um fich ärztlich, namentlich auf ansteckende Sautkrankheiten, unterfuchen zu laffen. Wer die Stunde für diese Bisitation überfab, mußte mit ber Abreife bis jum nächften Sage warten, er bekam kein Visum. Go erging es mir, weil ich die Vorschrift nicht kannte und auf das Polizeiamt zu fpat kam. Von Beibelberg wanderte ich zu Fuß nach Mannheim und von bort nach Speier, woselbst ich Arbeit fand. Die Behandlung war aut und das Essen ebenfalls und reichlich. schlafen mußte ich dagegen in der Werkstatt, in der in einer Ede ein Bett aufgeschlagen war. Das geschah mir später auch in Freiburg i. 3. In jener Zeit bestand im Handwerk noch allgemein die Sitte. daß die Gesellen beim Meister in Rost und Wohnung waren, und diese lettere war bäufig erbärmlich. Der Lohn war auch niedrig, er betrug in Speier pro Woche 1 Gulben 6 Rreuzer, ctwa 2 Mart. Als ich mich barüber beklagte, meinte ber Meister:

er babe in seiner ersten Arbeitsstelle in der Fremde auch nicht mehr erhalten. Das mochte fünfzehn Sabre früher gewesen fein. Sobald das Frühighr tam, litt es mich nicht mehr in der Werkstätte. Anfang April ging ich wieder auf die Walze, wie ber Runftausdruck für das Wandern lautet. 3ch marschierte burch die Pfalz über Landau nach Germersheim und über den Rhein zurud nach Rarlsruhe und landaufwärts über Baden-Baden, Offenburg, Labr nach Freiburg i. B., woselbst ich wieder Arbeit nahm. In jenem Frühjahr war die Nachfrage nach Schneibergehilfen ungemein ftart; und ba ich febr flott marschierte und im Leußern der Vorstellung, die man sich von einem Schneibergefellen machte, burchaus entsprach, wurde ich auf diefer Reise öfter schon vor den Soren der Städte von Schneibermeistern angesprochen, die in mir ein Objekt für ihre Ausbeutung zu sehen glaubten. Mehrere wollten nicht glauben. daß ich fein Schneiber sei, andere wieder entschuldigten fich. daß fie mich für einen folchen gehalten, "weil ich gang wie ein Schneiber ausfähe".

In Freiburg i. B. verlebte ich einen febr angenehmen Sommer. Freiburg ift nach seiner Lage eine ber schönsten Städte Deutschlande; seine Wälder find bezaubernd, der Schlogberg ift ein herrliches Stüdchen Erbe, und zu Ausflügen in die Umgegend locken Dupende prächtig gelegener Orte. Alber mas mir fehlte, war entsprechender Unschluß an gleichgefinnte junge Leute. Ein Zusammenhang mit Fachgenossen bestand zu jener Beit nicht. Die Zunft war aufgehoben, und neue Gewerksorganisationen gab es noch nicht. Politische Bereine, benen man als Arbeiter hatte beitreten können, existierten ebenfalls nicht. Noch berrschte überall in Dentschland die Reaktion. Für reine Vergnügungsvereine hatte ich aber keinen Sinn und auch tein Geld. Da borte ich von der Existenz des katholischen Gefellenvereins, ber am Rarlsplat fein eigenes Bereinsbaus hatte. Nachdem ich mich vergewissert, daß auch Andersaläubige Aufnahme fänden, trat ich, obaleich ich damals Protestant war, bemfelben bei.

3ch habe nachmals, solange ich in Süddeutschland und Desterreich zubrachte, in Freiburg und Salzburg dem katho-

lischen Gesellenverein als Mitglied angehört und habe es nicht bereut. Der Rulturtampf bestand zum Glud zu jener Zeit noch nicht. In diefen Vereinen berrschte baber auch bamals gegen Undersgläubige volle Tolerang. Der Prafes des Vereins war ftets ein Pfarrer. Der Prafes bes Freiburger Vereins war der später im Rulturkampf sehr bekannt gewordene Professor Alban Stolz. Die Mitaliedschaft wurde burch ben von den Mitaliedern gewählten Altgesellen repräsentiert, der nach dem Drafes die wichtigste Person war. Es wurden zeitweilig Vorträge gehalten und Unterricht in verschiedenen Rächern erteilt, so aum Beispiel im Frangofischen. Die Vereine waren also eine Urt Bildungsvereine; wie bicfe Gefellenvereine fpater fich geftaltet haben, barüber vermag ich nichts zu fagen. In dem Bereinszimmer fand man eine Unzahl allerdings nur katholischer Zeitungen, aus benen man aber boch erfahren konnte, was in der Welt vorging. Das war für mich, der schon am Ende ber Schuljahre und nachher in ben Lehrjahren, als ber Rrimfrieg entbrannt war, fich lebhaft um Politik bekummerte, eine Sauptsache.

Auch das Bedürfnis nach Umgang mit gleichalterigen und strebsamen jungen Leuten fand bier feine Befriedigung. Ein eigenartiges Element im Verein waren die Raplane, die, jung und lebensluftig, frob waren, daß fie gleichalterigen Elementen fich anschließen konnten. Ich habe einige Male mit solchen jungen Raplanen die vergnügteften Abende verlebt. Einen folden Abend verlebte ich unter anderen in München, indem ich bas Gefellenvereinsbaus auf der Rückreise von Salzburg besuchte und barin wohnte, und awar Anfana Mära 1860. Verließ bas Gesellenvereinsmitalied den Ort, so bekam er ein Wanderbuch mit, das ihn in den Gesellenvereinen und bei den Pfarrherren, falls er bei diesen um Unterstützung vorsprechen wollte, legitimierte. 3ch bin noch beute Besitzer eines folden Buches, in bem auf der ersten Seite der beilige Josef mit dem Christtindlein auf dem Arme abgebildet ift. Der heilige Josef ist ber Schuppatron ber Gesellenvereine. Den Gründer berselben, Pfarrer Rolping, damals in Röln, der, irre ich nicht, selbst in seiner Jugend Schubmachergeselle mar, lernte ich in Freiburg im Breisgau kennen, woselbst er eines Tages einen Bortrag bielt.

3m September brangte es mich, weiterzuwandern. 3ch verließ Freiburg und marschierte bei berrlichstem Wetter durch das Söllental über den Schwarzwald nach Neustadt, Donaueschingen und Schaffbausen. Ein wunderbarer Unblick war es in jenen Tagen, schon am Nachmittag am Firmament einen gewaltigen Rometen - ben Donatischen - zu beobachten, ber in seltenem Glanze strablte und einen Schweif von ungewöhnlicher Länge befaß. Zu jener Zeit stand ber Schwarzwald noch in seiner ganzen Dracht und Serrlichkeit. Sabrzehnte später baben die Urt und die Sage große Strecken bes prächtigften Waldes gefällt und gelichtet. Die moderne Entwicklung forberte es. In der Schweiz durfte ich nicht bleiben. Der Aufenthalt in der Schweiz war damals den preußischen Sandwerksburschen von ihrer Regierung verboten. War doch der Neuenburger Streit das Jahr zuvor erft zuungunften der preußischen Regierung beendet worden. Außerdem hätten die Sandwerksburschen republikanische Ideen in sich aufnehmen können, und bas mußte im Interesse ber staatlichen Ordnung verhütet werben. Alls ich im Frühjahr 1858 auf der preußischen Gefandtschaft in Rarlsruhe um die Erlaubnis zum Aufenthalt in der Schweiz anfragte, wurde mir diese mit Hinweis auf das bestebende Verbot verweigert.

So wanderte ich auf der Schweizer Seite nach Ronftanz, fuhr zu Schiff über den Bodensee nach Friedrichshafen, wobei ich infolge eines Sturmes seekrank wurde. Von Friedrichshafen ging der Marsch zu Fuß über Ravensburg, Viberach, Ulm, Augsburg nach München. In Württemberg bestand zu jener Zeit in den Städten die Einrichtung, daß die reisenden Sandwerksburschen ein sogenanntes Stadtgeschenk in Empfang nehmen konnten, das in der Regel 6 Kreuzer betrug, um sie vom Fechten abzuhalten. Ich habe dieses Geschenk überall gewissenhaft kassiert. Von Ulm aus schloß sich mir ein stämmiger Tiroler an, der wie ein Fleischer aussah, aber ein Schneider war. Statt eines Berliners trug er einen Militärtornister auf dem Rücken, was ihm, da er auch eine leinene Bluse trug, ein

feltsames Ausseben aab. Da unser Geld knapp war und Rechten au keiner Zeit als Schande für einen Sandwerksburschen galt. flopften wir ziemlich häufig die Dörfer ab, die wir passierten. Eines Mittags hatten wir wieder in einem Dorfe einen ftrateaischen Dlan entworfen. "Du nimmst die rechte Seite, ich die linke!" hieß es. Als ich in ein Saus kam und ansprach, erbielt ich von der Cochter mit dem Geschenk zugleich die Warnung, mich in acht zu nehmen, der Gendarm sei in der Näbe. Das ließ ich mir gesagt sein und sprach nicht mehr an. Als ich aber außen por dem Dorfe ein stattliches Saus steben sab, allerdings auf der anderen Seite, das aber aussab, als konnten seine Bemobner zwei Sandwertsburichen unterftüten. tonnte ich der Berfuchung nicht widersteben und marschierte drauf los. Glücklicherweise betrachtete ich das Saus mir nochmals von außen, ebe ich die sechs oder sieben Steinstufen binaufstieg, und da entdecte ich au meiner Leberraschung über der Tür ein Schild mit dem Inbalt: Röniglich baverische Gendarmeriestation. Sier ging ich mit Andacht vorbei und legte mich außerhalb des Dorfes im berrlichsten Sonnenschein auf eine Wiese, um meinen Reisegenossen zu erwarten. Dieser kam endlich angetrappt und marschierte direkt auf das Saus los, das ja auf der ihm zugeteilten Seite lag. Obne es von außen anzuseben, stieg er die Trepve binauf und ging hinein. 3ch gestehe, daß ich in diesem Augenblick von einem wahren Lachframpf befallen wurde. Nach einigen Sekunden kam aber ber Tiroler zum Saufe berausgeschoffen, sprang mit einem mächtigen Sate über fämtliche Trepvenstufen und rannte, was ibn die Beine tragen konnten, davon. Alls ich ihn lachend frug, was denn paffiert fei, erzählte er: er sei dirett nach der Ruchel (Rüche) gegangen, aus der es febr gut gerochen babe, dort aber habe ein Gendarm in Semdärmeln gestanden und ihn angeschnaugt, was er wolle. Er habe natürlich die Situation sofort erkannt und sei spornstreichs zum Saufe binaus.

Underen Nachmittags kamen wir nach Dachau. Sier machte mein Reisekollege den Vorschlag, wir follten beide bei den Schneidermeistern Umschau halten, was ich ganz gut könnte, da jeder mich für einen Schneider halte. Es sei hier bemerkt,

bei einer Umschau bei den Meistern des Gewerbes fielen die Beschenke wesentlich reichlicher aus, als wenn man focht. Bebacht, getan. Vorsichtsbalber ließ ich aber dem Tiroler den Vortritt. Daß dieses klug gehandelt war, zeigte fich sofort. Wir stiegen in einem Sause die Treppe binauf und läuteten den Meister beraus. Sobald der Tiroler faate: 3wei zugereiste Schneider bitten um ein Geschent, antwortete der Meister: Sehr erfreut, ich tann Sie beide aut brauchen, geben Sie mir 3hre Wanderbücher. Satte er das Wanderbuch in der Sand. fo war die Sklavenkette geschmiebet, benn alsbann mußte man au arbeiten anfangen. Während nun der Tiroler abgernd fein Wanderbuch aus der Rocktasche zog, machte ich rechtsumkehrt und sprang in großen Säten die Treppe hinunter und zum Städtchen binaus. Daß ich den Tiroler als Reifegefährten verlor, bedauerte ich, er war ein auter Ramerad und angenehmer Besellschafter gewesen.

Von Dachau führte zu jener Zeit eine schnurgerabe Strafe. die rechts und links mit breitgewachsenen Dappeln besett mar. nach München. Das Bild ber Straße wurde abgeschlossen burch die Turme der Münchener Frauenkirche, den Beinrich Beineschen "Stiefelfnecht", die am Ende der meilenlangen Straße zu steben schienen. 3ch wanderte mißmutig meinen Weg, als binter mir ein Bauer mit einem Rorbmagen erschien, der offenbar nach München fubr. Ueber den Inhalt des Wagens war eine große Plane gedeckt. Der Weg war noch weit und der Spätnachmittag berangekommen. 3ch frug böflich an, ob mir das Aufsigen gestattet sei. Der Bauer antwortete in seinem baperischen Deutsch, das ich damals noch nicht verstand, aber seine Worte legte ich als Zustimmung aus. 3ch stieg also auf den Wagen und rückte mich behaglich auf der Plane zurecht. Der Bauer fab wiederholt binter fich und rief mir einiges zu, was ich aber ebenfalls nicht verstand. Endlich zogen wir in München ein. Der Wagen hielt am Rarlstor vor einem Raufmannsladen. 3ch fprang ab, zog den Sut und dankte böflich für die Freifahrt. In demfelben Alugenblick hatte ber Bauer die Dlane zurudgezogen, an der jest ein mehrere Pfund schwerer Butterklumpen flebte. 3ch batte, ohne es zu wissen. mit den Stiefelabsäßen in einem nur mit der Plane bedeckten Butterfaß herumgearbeitet. Sobald ich das angerichtete Unheil sah, wurde ich blutrot, bat um Verzeihung und erklärte mich bereit, den Schaden zu ersehen. In demselben Llugenblick erfolgte eine Lachsalve zweier junger Mädchen, die aus einem Fenster der ersten Etage sahen und das Schauspiel beobachtet hatten. Das machte mich noch verlegener. Der Vauer aber half mir rasch aus der Verlegenheit, indem er auf mein Ungebot, Schadenersak zu leisten, grob antwortete: "Wach', daß du fortkommst, du hast a nix!" Das ließ ich mir nicht zweimal sagen; in wenigen Sähen war ich um die Ecke in der Neuhauser Straße. So oft ich nach München ans Karlstor

tomme, fällt mir diefer Vorgang wieder ein.

In München war ich am Tage nach Schluß der siebenbundertjährigen Feier ber Gründung der Stadt angekommen. eine Feier, die eine ganze Woche gewährt batte und an die sich unmittelbar das Ottoberfest anschloß. Die ganze Bevölkerung war noch in dulci jubilo, und auf ber Serberge in ber Rosengasse, auf der zu jener Zeit noch ftart zünftlerische Sitten berrichten, ging es boch ber. 3ch wurde freundlich begrüßt und blieb eine volle Woche in München, in dem es mir ausnehmend gefiel. Aber so sehr ich und meine Rollegen sich bemühten, mir Urbeit zu verschaffen, es war vergeblich. Alle Stellen waren besett. Reiner wich. So entschloß ich mich, nach Regensburg zu wandern. Mit noch einem Reisegefährten, der ebenfalls nach dort wollte, begab ich mich an die Ifar, um zu feben, ob wir mit einem Floß bis Landsbut fahren könnten. Man hatte uns gesagt, daß wenn wir uns auf dem Floß zum Rudern bereit erklärten, wir gratis mitfahren konnten und auch Berpflegung erhielten. Das erfte war richtig, das zweite nicht. Die Ifar war um jene Zeit wafferarm und hatte gablreiche Rrummungen. Mein Reisegefährte — ein Trierer —, der vorne steuerte und ich binten, machte überdies feine Sache febr ungeschickt, und so fuhren wir einigemal auf ben Sand, was ben Flößer in Born verfette, wobei es Schimpfworte regnete. Während einer Ablösung ließ ich mich mit den Paffagieren, Bauersleuten und einem Pfarrer, in ein politisches Gespräch ein, bas

von meiner Seite so hisig geführt wurde, daß der Flößer drohte, "den verdammten Preiß" in die Isar zu werfen, wenn er nicht aufhöre, zu disputieren. Ich schwieg, denn mit dem Wasser der Isar im Oktober Bekanntschaft zu machen, hatte ich keine Lust. Alls wir in Mosburg, einige Stunden vor Landshut, gegen Albend landeten, schlugen wir uns seitwärts in die

Bufche. Wir hatten von der Fahrt genug.

In dem Nachtquartier, das wir bei dunkler Nacht, empfangen von wütendem Sundegebell, in einem Dorfwirtshaus fanden, waren alle Räume überfüllt mit Leuten, die am nachften Morgen zum Jahrmarkt in Landsbut sein wollten. Wir mußten in der Scheune Plat nehmen, in der bereits einige Dutend Männlein und Weiblein durcheinanderliegend Plat genommen hatten. Raum lagen wir frierend im Salbicblummer, als wir durch Lärm geweckt wurden. Eine der Frauen, Die bereits im Stroh lag, war Zeugin, wie ihr Mann ber Magb, die ihn mit einer Laterne in der Sand zum Nachtquartier in die Scheune geleitete, mit einigen derben Bartlichfeiten bantte. Darauf hielt fie ibm eine Strafprediat im echteften Bayerisch, die alle Schläfer aufscheuchte und großes Gelächter bervorrief. Morgens, es war noch pechfinster, suchten wir unseren Ausweg aus der Scheune, wobei wir gewahr wurden, daß wir beide, die wir auf der Sobe eines Seuhaufens uns quartiert batten, während ber Nacht auf entgegengesetten Seiten beruntergerutscht maren.

In Regensburg fand ich mit einem gleichfalls zugereisten Rollegen aus Breslau in der gleichen Werkstatt Arbeit. Man hatte mir abgeraten, dieselbe anzunehmen, der Meister sei in ganz Bapern als der größte Grobian bekannt. Ich ließ mich

aber nicht abschrecken.

In Regensburg erlebte ich nicht viel Bemerkenswertes. Im Rreise der Fachgenossen, in dem ich verkehrte, war mit Ausnahme des Breslauers keiner, der höhere geistige Bedürfnisse hatte. Wer am meisten trank, war der Geseiertste. So gingen wir beide die meisten Sonntagabende ins Theater, in dem wir natürlich auf den Olymp stiegen, auf dem der Plas 9 Rreuzer kostete. Eines Tages wollten wir aber auch in der Woche uns

ein bestimmtes Stück ansehen. Das war aber undurchführbar. weil der Schluß unserer Arbeitszeit mit dem Beginn des Theaters zusammenfiel. Wir gaben also unserer Röchin aute Borte, das Abendessen eine balbe Stunde früher anzurichten, wir würden die Uhr in der Stube entsprechend porruden. Damals gab es in Guddeutschland und Desterreich bei den Meistern stets warmes Abendessen. Nach dem Essen kleideten wir uns rasch um und stürmten nach dem Theater. In demfelben Augenblick, in bem wir von der einen Seite in basselbe traten, kam von der anderen Seite der Meister mit seiner Frau, und in demselben Augenblick schlug auch die Ubr auf einer benachbarten Rirche fieben. Best wäre erft unsere Urbeitezeit zu Ende gewesen. Wir waren verraten. Merkwürdigerweise sagte ber Meister am nächsten Tage zu uns kein Wort, aber zur Röchin äußerte er: "Bören Sie, Rathi, nehmen Sie fich vor den Dreißen in acht, die haben gestern abend die Uhr um eine halbe Stunde vorgerückt."

Von Regensburg aus stattete ich auch einen Besuch der Walhalla ab, die oberhalb Donaustauf von der Bergeshöhe einen weiten Blick in die Ebene gewährt. Bekanntlich ist Ludwig I. von Bayern, der "Teutsche", der Erbauer der Walhalla, in der zu jener Zeit unter den aufgestellten Büsten der Berühmtbeiten diesenige Luthers fehlte.

Der Winter von 1858 auf 1859 war ein sehr langer und strenger. Sohe Kälte sehte bereits Mitte November ein. Ein Streit mit dem Meister veranlaßte mich, schon am 1. Februar, troß Kälte und Schnee, auf die Reise zu gehen. Der Breslauer schloß sich mir an. Wir marschierten zunächst nach München, woselbst wir abermals vergeblich um Arbeit anklopsten. Nunmehr marschierten wir weiter über Rosenheim nach Russtein. Der Eintritt nach Desterreich machte uns Kopfzerbrechen. Damals wurde an der Grenze von jedem Sandwerksburschen, der nach Desterreich wollte, der Nachweis von fünf Gulben Reisegeld verlangt. Diese hatten wir aber nicht. So versielen wir auf die Idee, von der letzten baperischen Station die Bahn nach Russtein zu benüßen. Um möglichst als Gentlemen auszusehen, putten wir extrasein unsere Stiesel und Rleider und

ftecten einen weißen Rragen auf. Unsere List hatte ben gewünschten Erfola. Unfer sauberes Aussehen und die Satsache, baß wir mit der Babn ankamen, täuschte die Grenzbeamten; fie ließen uns unbeanstandet passieren. Bei starter Ralte und meterbobem Schnee ging die Reise zu Ruß durch Tirol. Die Rälte und der Schnee trieben die Gemsen aus dem Gebirge berab, deren Lockrufe wir auf dem Marsch in der Abendbammerung hörten. Gehr verwundert waren wir, beim Fechten reichlich Geld zu erhalten, und zwar Rupferstücke in der Größe unserer heutigen Zweimarkftucke. Als wir am ersten Abend in das Gasthaus traten, trugen wir schwer an der Last der erfochtenen Münzen. Als wir aber am nächsten Morgen unfere kleine Rechnung beglichen, mußten wir den halben Wirtstisch mit diesen Rupfermungen bededen. Es stellte fich beraus, daß dieselben in wenig Wochen wertlos wurden, weil die öfterreichische Regierung neue Münzen berausgegeben batte. So löste fich das Ratfel von der großen Freigebigkeit, man war frob, das wertlos werdende Geld los zu fein.

Endlich marschierten wir nach einer Reihe Tage über Reichenhall direkt nach Salzburg, das wir an einem Nachmittag bei wundervollem Sonnenschein erreichten. Wir standen wie gebannt, als wir bei dem Marsch um einen niederen Gebirgsrücken (den Mönchsberg) die Stadt mit ihren vielen Kirchen und der italienischen Bauart, überragt von der Feste Salz-

burg, vor uns liegen faben.

Was mir im späteren Leben als ein Rätsel erschien, war, daß ich von all den Märschen, bei denen ich oft bis auf die Saut durchnäßt wurde und jämmerlich fror, nie eine ernste Krankheit davontrug. Meine Kleidung war keineswegs solchen Strapazen angepaßt, wollene Unterwäsche war ein unbekannter Luzus und ein Regenschirm wäre für einen wandernden Sandwerksburschen ein Gegenstand des Spottes und Sohnes geworden. Oft din ich morgens in die noch feuchten Kleider geschlüpft, die am Tage vorher durchnäßt wurden und am nächsten Tage das gleiche Schicksal ersuhren. Jugend überwindet viel.

In Salzburg fand ich Arbeit, wohingegen mein Reisegefährte, nachdem ich ihm mit dem Rest meines Gelbes nach Rräften ausgeholfen, weiter nach Wien reifte. In Salzburg verblieb ich bis Ende Februar 1860. Bekanntlich ist Salaburg nach seiner Lage eine ber schönsten Städte Deutschlands, benn bamals gehörte es noch zu Deutschland; aber es steht im Rufe. im Sommer febr viel Regentage zu haben. Eine Ausnahme machte der Sommer 1859, der wunderbar genannt werden mußte. Der Sommer 1859 war aber auch ein Rriegssommer. Der Rrica zwischen Desterreich auf der einen und Italien und Frankreich auf der anderen Seite war in Norditalien entbrannt. Dadurch wurde das Leben in Salzburg insofern besonders intereffant, als Massen Militär aller Waffengattungen und Nationalitäten singend und jubelnd nach Sübtirol zogen. Einige Monate später tamen bie Urmen niedergedrückt als Befiegte zurück, gefolgt von Sunderten von Wagen mit Verwundeten und Maroden. Zunächst aber berrschte siegesfreudige Zuversicht. 3ch war über die politischen Ereignisse so aufgereat, daß ich an Sonntagen, für andere Tage hatte ich weder Zeit noch Geld. nicht aus dem Café Comaselli ging, bis ich fast alle Zeitungen gelesen hatte. Alle Dreuße batte man zu jener Zeit in Desterreich einen schweren Stand. Daß Preußen zögerte, Defterreich zu Silfe zu kommen, faben die Desterreicher als Verrat an. Alls auter Preuße, der ich damals noch war, suchte ich Die preußische Politik zu verteidigen, kam aber damit übel an. Mehr als einmal mußte ich mich vom Wirtschaftstisch entfernen, wollte ich nicht eine Tracht Prügel einheimsen. 2118 bann aber die freiwilligen Tiroler Jäger aus Wien, Niederund Oberösterreich nach Salzburg kamen und auch bort ihr Werbebureau aufschlugen, pacte mich die Abenteurerluft. Mit noch einem Rollegen, einem Ulmer, meldeten wir uns als Freiwillige, erhielten aber die Untwort: daß fie Fremde nicht brauchen könnten, nur Tiroler fänden Aufnahme. War es nun bier nichts mit dem Mitdabeisein, so entschloß ich mich, als jest verlautete, daß Preußen mobil mache, mich in der Seimat als Freiwilliger zu melden. 3ch schrieb sofort an meinen Vormund: er moge mir ju diefem 3wede einige Caler Reifegelb fenden. Nach einiger Zeit tam auch bas Gelb — feche Saler — an. aber jest bedurfte ich desselben als Reisegeld nicht mehr, benn

mittlerweile war der Friede von Villafranca geschlossen worden. Der Krieg war zu Ende. Dagegen leistete mir das Gelb gute Dienste, als ich im nächsten Frühjahr nach Wetslar reiste.

Die Löhne waren auch in Salzburg — wie überall in der Drechslerei - schlechte. Da war sparen schwer. 3ch batte mir im Spätherbst ben ersten Winterrock auf Abzahlung gekauft, und als gewissenhafter Mensch sparte ich nicht nur, ich barbte, um die wöchentlichen Raten gablen zu können. Dabei drückte mich noch eine große Sorge. Die Arbeit war knapp, und ich fürchtete, als Jüngster in ber Werkstatt nach Neujahr die Ründigung zu erhalten. Das hatte die Meisterin durch meinen Rollegen erfahren. Als ich nun ihr und dem Meister am Neujahrstag gratulierte, gab fie mir die tröftliche Verficherung, daß ich bis zu meiner Seimreise in Arbeit bleiben könne. Damit fiel mir ein Stein vom Bergen. Unwillkürlich dachte ich an den Neujahrsempfang, den der öfterreichische Gefandte, Baron von Sübner, das Jahr zuvor bei der Gratulationscour in den Tuilerien gehabt hatte, bei der die Unsprache Napoleons an Sübner als die Einläutung zum italienischen Rrieg angeseben wurde.

In Salzburg bestand ein katholischer Gesellenverein mit über 200 Mitgliedern, unter benen sich nicht weniger als 33 Protestanten, fast alle Nordbeutsche, besanden. Ich trat ebenfalls dem Verein bei, auß den schon oben angeführten Gründen. Präses des Vereins war ein Dr. Schöpf, Prosessor am bortigen Priesterseminar. Schöpf war ein junger, bildschöner Mann mit einem äußerst liebenswürdigen und jovialen Wesen. Er soll dem Zesuitenorden angehört haben. Schöpf wußte natürlich, daß eine Unzahl Protestanten seinem Verein

angehörten.

In einer Vereinsversammlung erklärte er eines Tages offen, daß ihm die Protestanten die liebsten seien, weil sie zu den sleisigsten Besuchern des Vereins gehörten. Jeden Sonntag abend hielt er einen stets start besuchten Vortrag, der ein reiner Moralvortrag war, den jeder, wes Glaubens er immer war, ohne Bedenken besuchen konnte. Ich wurde mit Dr. Schöpf bekannt, und auf seine Einladung besuchte ich ihn öfter Sonn-

tag nachmittag in seiner Wohnung, wo wir uns namentlich über die Zustände in Deutschland und Desterreich unterhielten, und er überraschend freie Anschauungen äußerte.

Weihnachten rückte heran, und es follte wie üblich vom Verein eine Weihnachtsfeier veranstaltet werden. Im Verein batte sich eine kleine Musikapelle und ein Gesangverein gebildet. Diese follten bei jener Gelegenheit Vorträge zum besten geben. Außerdem follten nach Dr. Schöpfe Vorschlag eine Unaabl Mitalieder, die verschiedenen deutschen Volksstämmen angehörten, Deklamationen vortragen. 3ch wurde als Repräsentant der Rheinländer hierzu ausersehen. 3ch hatte ein Gedicht "Die Zigarren und die Menschen" vorzutragen. Die Uebungen fanden in Dr. Schöpfs Wohnung statt, wobei er uns mit Bier und Brot regalierte. Bei diefen Llebungen paffierte mir. daß ich fast immer einen Fehler im Schlußreim machte, indem ich ein Wort anwandte, das wohl zum Reim, aber nicht zum Sinne bes Gedichtes paßte. Dr. Schöpf warnte mich nachbrücklich, doch ja am Festabend den Fehler nicht zu machen. Der Festtag (19. Dezember) tam. Dem Fest wohnte eine illustre Gesellschaft bei! Der Fürstbischof von Salzburg, der Abt von Sankt Deter und eine Unzahl anderer Geistlicher, auch Vertreter der Bebörden. Endlich kam auch mein Vortrag an die Reihe. Rurz vor meinem Auftreten ermahnte mich Dr. Schöpf nochmals, mich ja in acht zu nehmen, was ich ihm feierlichst versprach. Alber mit des Geschickes Mächten ift tein ew'ger Bund zu flechten, und das Schickfal eilet schnell. Abermals machte ich den Sprechfehler, worauf im Sintergrund des Saales Dr. Schöpfs Urm auftauchte, der mir mit der Fauft drohte. Das Unglud mar aber geschehen, ich glaube, die meisten haben es nicht einmal bemerkt. Im übrigen verlief die Feier sehr gemutlich, und ich ging, ohne Schaben an meiner Seele aenommen zu haben, vergnügt nach Saufe.

Im Marz ist der St. Josefstag, der in Desterreich ein hoher Feiertag ist. St. Josef ist, wie ich schon anführte, der Schutpatron der katholischen Gesellenvereine. Einige Zeit vor diesem Tage hielt Schöpf eine eindringliche Rede an die katholischen Mitglieder des Vereins, daß sie an diesem Tage vollzählig

aur Rirche geben möchten. Er wiffe wohl, äußerte er, daß junge Leute sich gern barum brückten, aber biesmal gebe es nicht, man dürfe ihn nicht blamieren, denn die Raiserin — die Wittve des Raisers Ferdinand, die in Salzburg wohnte -. bie viel für den Verein tue, werde es ficher erfahren. Den Nachmittag, sette er schmunzelnd binzu, machen wir bann eine Wallfahrt nach Maria-Plain, ein Wallfahrtsort, deffen Rirche auf einem Sügel mitten in der Ebene, eine gute Stunde von Salzburg, prachtvoll gelegen ist. Dort werde auf Rosten ber Raffe ein Faß Bier aufgelegt, bas zweite zahle er, er sei sicher, bierbei feble niemand. Alle lachten. 3ch glaube, er behielt recht. Die Wallfahrt fand statt, wir Nichtfatholiken marschierten wohlgemut und vollzählig im Zug, hinter der Fahne, die der Altgeselle trug, auf der der heilige Josef mit bem Christfind auf dem Arme abgebildet war. In Maria-Plain angekommen, besaben wir uns die überreich geschmückte Rirche. Dann ging es jum Trunk. Die Fässer wurden rasch geleert, gar mancher ging mantenden Schriftes nach Salaburg zurück. Der Zug war aufgelöft. Wie die Fahne mit dem heiligen Josef wieder nach Salaburg tam, weiß ich bis heute nicht.

Dr. Schöpf, ich und ein Hannoveraner traten zusammen ben Rückweg an. In der Stadt angekommen, führte er uns in ein Café, in dem wir eine Partie Villard spielten. Es war für mich die erste und letzte, die ich in meinem Leben spielte. Natürlich verloren wir zwei, aber Dr. Schöpf zahlte.

Ende Februar 1860 reiste ich nach Sause. Einige dreißig Jahre später schickte mir ein Ritter v. Psister aus Linz einen Brief nach Berlin, in dem es hieß: er habe nach Berlin reisen wollen und habe bei dieser Gelegenheit mir einen Gruß vom Domherrn Dr. Schöpf in Salzburg überbringen sollen, er sei aber durch Krankheit an der Reise verhindert worden, so schiede er mir brieflich dessen Gruß. Wieso Dr. Schöpf sich meiner erinnerte, ist mir ein Rätsel geblieben. Er konnte unmöglich annehmen, daß der neunzehn- die zwanzigjährige junge Drechslergeselle — wenn er sich überhaupt dessen entsam — der spätere sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete war. Solch tiesen Eindruck hatte ich sicher nicht auf ihn gemacht.

Ich nehme vielmehr an, daß Kollegen aus dem Zentrum, benen ich gelegentlich meine Salzburger Erlebnisse erzählte, den Domherrn davon unterrichtet hatten. Als ich Anfang dieses Jahrhunderts nach langer Zeit wieder einmal nach Salzburg kam, war Dr. Schöpf einige Jahre zuvor gestorben. Die joviale, heitere Natur und die volle Lebensfreude soll er sich die an sein Ende bewahrt haben.

3ch will die Mitteilungen über meinen Salzburger Aufenthalt nicht schließen, ohne noch eines Vorgangs zu erwähnen, ber damals unter uns jungen Leuten erzählt und viel belacht wurde. Zu jener Zeit lebte im Sommer König Ludwig I. von Bapern, der bekanntlich wegen der Lola-Montez-Uffare die Regierung niederlegte, in Schloß Leopoldstron, in nächster Nabe Salzburgs. Der Rönig, ein boch aufgeschoffener Serr, ber im grauen Sommeranzug, ben Ropf mit einem großen, etwas ramponierten Strobbut bedeckt und mit einem starten Krücktock in der Sand, öfter an unserer Werkstatt vorbeipasfierte, liebte es, in der Umgebung Salzburgs allein Spaziergange zu machen. Eines Tages machte er wieder einen folchen und fieht, wie ein Knabe fich abquält, Aepfel von einem Baume berunterzuwerfen. Der Rönig tritt zu bem Rnaben und fagt: "Schau, das mußt du fo machen!" und schleudert seinen Rrudftoc mit bestem Erfola in die Aleste des Baumes. Das batte aber aus dem in der Näbe liegenden Saufe Die Bäuerin beobachtet, die jest hochrot vor Jorn in die Tür trat und dem Rönig, den fie nicht kannte, zurief: "Du alter Lackl, schamst di net, den Buam bein Alepflitebln g'helfel" Der Rönig nahm seinen Krückstock und trollte sich von dannen. Um nächsten Morgen erschien ein Diener und brachte der Bäuerin einen Gulben mit der Bemertung: bas fei für die Alepfel, die gestern ber Serr vom Baum geschlagen habe. Auf ihre Frage, wer benn der Serr gewesen sei, erfolgte die sie bochst überraschende Antwort: der Könia Ludwia.

Wenn ich hier einen verstorbenen Bahernkönig des Obstfrevels bezichtige, will ich wahrheitsgemäß hinzufügen, daß auch ich in dieser Beziehung nicht ohne Fehl und Sünde war. Es waren die prachtvollen Pfirsiche im Mirabellengarten, der bem Fürstbischof gehörte, die es mir angetan hatten. Ich konnte bei mehreren Spaziergängen in dem Garten der Versuchung nicht widerstehen, einige der Früchte mir anzueignen. Ich nehme an, dem Fürstbischof hat mein Obstfrevel nicht geschadet, und mir bekamen die Früchte vorzüglich. Luch meine Gewissensbisse verschwanden, als ich las, daß der heilige Umbrosius, der gegen Ende des vierten Jahrhunderts Vischof von Mailand gewesen war, geäußert habe:

"Die Natur gibt alle Güter allen Menschen gemeinsam; benn Gott hat alle Dinge geschaffen, damit der Genuß für alle gemeinschaftlich sei. Die Natur hat also das Recht ber Gemeinschaft erzeugt, und es ist nur die ungerechte Unmaßung (usurpatio), die das Eigentumsrecht erzeugte."

Ronnte mein Sun glanzender entschuldigt, ja gerechtfertigt werben?







## Zurück nach Wetslar und weiter!



m 27. Februar 1860 trat ich die Seimreise an. Bahnen gab es zu jener Zeit im südöstlichsten Bayern noch nicht, außerdem reiste damals der Sandwerksbursche am billigsten zu Fuß, wenn er sich ein biß-

chen mit aufs Fechten verlegte. Das Wetter war wieder miserabel. Als ich eines Tages bei stürmischem Schneewetter, das mir ins Gesicht schug, die Sände in den Sosentaschen, den Stock unter dem Arme und die Sutkrempe ins Gesicht gezogen, auf der Straße über den fränkischen Landrücken stapste, wurde ich plöslich am Arm gepackt und in den Straßengraben geschleudert. Als ich verwundert aufschaute, war es das Pferd vor einem mir entgegenkommenden Fuhrwerk, das mich klugerweise am Arme gepackt und beiseite geschleudert hatte. Bei dem stürmischen Wetter hatte ich das herankommende Fuhrwerk weder gesehen noch gehört.

Um Mitte März kam ich nach mehr als zweijähriger Ab-

wesenheit wieder in Weglar an.

Bei der Militäraushebung wurde ich wegen allgemeiner Rörperschwäche um ein Jahr zurückgestellt. Dasselbe passierte mir die nächsten Jahre bei der Gestellung in Halle a. S., so daß ich schließlich als militäruntauglich entlassen wurde. Einstweilen trat ich, da eine Arbeitsstelle in Wetzlar nicht zu haben war, bei einem jüdischen Orechslermeister in Busdach, zwei Weilen von Wetzlar, in Arbeit. Alls aber die Jahreszeit immer schülen von Wetzlar, in Arbeit. Alls aber die Jahreszeit immer schülen wurde und eines Tages drei meiner Schulfreunde mit dem Berliner auf dem Rücken in die Werkstatt traten und mir mitteilten, daß sie sich auf der Wanderschaft nach Leipzig befänden, "da zog es mich mächtig hinaus", wie es im Handwertsburschenlied heißt, und ihnen nach. Ich versprach meinen Freunden, binnen drei Tagen zu solgen, und hosste sie einzuholen, falls sie nicht zu große Märsche machten. Ich konnte

bieses Angebot riskieren, denn im Marschieren war mir zu iener Zeit keiner über.

3ch hatte bisber nicht die geringste Sehnsucht gehabt, Leipzig und Sachsen kennen zu lernen, und wäre es auf mich angekommen, ich hätte damals Leipzig und Sachsen nicht gesehen. Und doch war diese Reise in mehr als einer Richtung entscheibend für meine ganze Zukunft. So entscheidet sehr oft der

Zufall über das Schickfal des Menschen.

Ich möchte bier einschalten, daß ich von dem Sate: der Menfch ift feines Glückes Schmied, blutwenig balte. Der Menfch folgt stets nur den Umständen und Berbaltnissen, die ibn umgeben und ihn zu feinem Sandeln nötigen. Es ist also auch mit der Freiheit seines Sandelns febr windig bestellt. In den meisten Fällen tann ber Mensch die Ronsequenzen seines momentanen Sandelns nicht überseben; er ertennt erft später, zu was es ihn geführt hat. Ein Schritt nach rechts statt nach links, oder umgekehrt, würde ibn in gang andere Verhältniffe gebracht haben, die wiederum beffere oder schlechtere fein könnten als jene, in die er auf dem eingeschlagenen Wege gekommen ift. Den klugen wie den falschen Schritt erkennt er in der Regel erst an den Folgen. Oftmals kommt ihm aber auch die richtige ober falsche Natur seines Sandelns nicht zum Bewußtsein, weil ihm die Möglichkeit des Vergleichs fehlt. Der Selfmademan existiert nur in sehr bedingtem Maße. Sundert andere, die weit ausgezeichnetere Eigenschaften baben als der eine, der obenauf gekommen ift, bleiben im verborgenen, leben und gehen zugrunde, weil ungünstige Umstände ihr Emporkommen, das beißt die richtige Unwendung und Ausnungung ihrer perfonlichen Eigenschaften verhinderten. Die "glücklichen Umstände" geben erst dem einzelnen den richtigen Plat im Leben. Für unendlich viele, die biefen richtigen Dlat nicht erhalten, ift des Lebens Tafel nicht gebeckt. Sind aber die Umftande günftig, fo muß allerdings die nötige Unpassungsfähigkeit vorhanden fein, fie auszunuten. Das tann man als das perfonliche Verdienst des einzelnen ansehen.

3ch holte die drei Freunde ein, noch ehe sie Thüringen erreicht hatten, und tam gerade recht, um den einen, der bereits

wunde Füße batte, bilfreich unter den Arm zu nehmen, was beim Durchwandern der Orte bei den Bewohnern öfters Beiterfeit erregte. Wir paffierten Rubla, Gifenach, Gotha und tamen nach Erfurt. Sier übernachteten wir zum ersten Male in ber Berberge eines driftlichen Jünglingsvereins. Aber nur einmal und nicht wieder. Das muderische, schleichende Wesen bes Serbergsvaters widerte mich an. Um Albend mußten wir auf Rommando gemeinsam zu Bett geben. Alls wir die erste Etage erftiegen hatten, öffnete fich die Tur zu einem fleinen Saal, und eine Choralmelodie tonte uns entgegen, die ein glatt gescheitelter, hellblonder Jüngling auf einem Sarmonium spielte. Lleberrascht traten wir ein, neugierig auf die Dinge, die da kommen würden. Darauf trat der Berbergsvater auf ein Dodium und las aus einem Gesanabuch einen Vers Zeile für Beile vor. Die zitierte Beile batten wir unter Begleitung burch das Sarmonium nachzusingen. Alehnliches war mir in einem tatholischen Gesellenvereinshaus nicht passiert. In München aum Beispiel war an der Wand der Stube, in der wir au zweit schliefen, ein gedrucktes Gebet angeschlagen mit bem Ersuchen, es vor dem Zubettgeben zu beten. Von einem moralischen 3mang teine Spur. 3ch wiederhole, wie es seitbem in den katholischen Gesellenvereinen geworden ist, weiß ich nicht.

In Erfurt sing der geschilderte Vorgang an, uns zu amüsieren. Wir brüllten wie Löwen die vorgespielte Melodie mit dem zitierten Text. Dann ging's höher hinauf in den Schlafsaal. Nachdem vorschriftsmäßig unsere Semdkragen auf fremde Vewohner untersucht worden waren, stiegen wir zu Vett. Darauf entsernte sich der Serbergsvater mit dem Licht, und schwarze Dunkelheit herrschte. Zeht ging aber unter den Duhenden junger Leute, unter denen fast alle deutschen Landsmannschaften vertreten waren, ein Ulken und Spotten los, wie es mir bisher noch nicht zu Ohren gekommen war. Die Seiterkeit erreichte ihren Söhepunkt, als in der entserntesten Ecke des Saales ein Schlafgenosse aus Württemberg im unverfälschtesten Schwädisch einige humoristische Vemerkungen machte. Erst spät nahm der Lärm ein Ende. Nächsten Tages marschierten wir nach

Weimar. Sier erklärten meine Begleiter, nicht weitergeben au können, benn alle brei batten fich die Rufie wundgelaufen: fie wollten mit der Babn nach Leipzig fabren. 3ch protestierte bagegen, benn mein Gelb war febr knapp, und was bann, wenn es in Leipzig keine Arbeit gab? Doch mein Protest balf nichts, wollte ich nicht allein reisen, so mußte ich mitfahren. Um 7. Mai 1860, abends 11 Uhr, kamen wir in Leipzig an und frugen uns durch nach der Berberge in der Großen Rleischergaffe. Als wir nächsten Tages beim herrlichsten Maiwetter die Stadt und die in voller Frühjahrspracht stehenden Dromenaden besichtigten, gefiel mir Leipzig ungemein. 3ch batte auch Blück und bekam Arbeit, und awar in einer Werkstatt, in ber ich den Artikel kennen lernte, auf den ich mich später selbständig machte. Eraf ich vierundzwanzig Stunden später in Leipzig ein, so wäre die Stelle von einem anderen besett worden. So entschied bier wieder "ein Augenblick des Glückes" über meine Bufunft. Bum aweitenmal arbeitete ich in einer größeren Wertstatt. Es wurden fünf Rollegen und ein Lehrling neben mir beschäftigt. Meister und Rollegen gefielen mir, die Urbeit auch, bei ber fich etwas lernen ließ. Was mir aber nicht gefiel, war ber schlechte Raffee, ben wir morgens erhielten, und bas an Quantität und Qualität äußerst mangelbafte Mittagessen. Frübftud. Befper und Albendbrot mußten wir uns felbit ftellen. Die Schlafstelle war beim Meister; wir schliefen fieben Mann in einer geräumigen Bobenkammer. 3ch fing febr bald an, gegen die Rost zu rebellieren. In einigen Wochen batte ich bie Rollegen so weit, daß sie sich zu einer gemeinsamen Beschwerde bei bem Meister verstanden, wobei wir erklärten, gemeinsam die Urbeit einzustellen, falls unsere Beschwerde teinen Erfolg bätte. Wir drobten also mit Streik, noch ebe einer von uns dieses Wort gebort batte. Die Form der Abwehr ergab fich eben aus der Sache felbit. Der Meister war äußerst betreten, er erflärte, er verstebe bie Rlagen nicht, ibm schmede bas Effen ausgezeichnet. Das war natürlich. Er aß mit seiner Familie später als wir und bekam ein anderes Effen. Das wußte er nicht. Nach wiederholten Verhandlungen erreichten wir. daß wir gegen entsprechende Entschädigung von feiner Seite die Selbstbekösstigung durchsetzen, wobei er, wie er behauptete, sinanziell noch prositierte. Er hatte seiner Frau mehr für unsere Verpstegung zahlen müssen, als wir forderten. Später erreichten wir durch hartnädiges Liegenbleiben im Vett, daß der Veginn der Arbeitszeit von morgens 5 Uhr auf 6 Uhr hinausgeschoben wurde. Noch später setzen wir auch die Stückarbeit durch, auf die der Meister nicht eingehen wollte, weil er fürchtete, schlechte Arbeit geliefert zu bekommen, worin er sich täuschte, wie er sich nachber überzeugte. Schließlich erlangten wir auch das Wohnen außer dem Hause.







## Mein Eintritt in die Arbeiterbewegung und das öffentliche Leben.

jie Llebernahme der Regentschaft in Preußen durch den Prinzen Wilhelm von Preußen, den Bruder Rönig Friedrich Wilhelms IV., sowie der italienische Krieg hatten das Volk mächtig aufgerüttelt.

Der Druck der Reaktionsjahre, der seit 1849 auf dem Volke lastete, war gewichen. Insbesondere war es die liberale Vourgeoisse, die jest sich politisch zu regen begann, nachdem sie während der Reaktionsjahre ihre ökonomische Entwicklung nach Kräften gefördert hatte und sehr viel reicher geworden war. Immerhin kann ihre damalige Entwicklung keinen Vergleich außhalten mit der Entwicklung, die ihr Wirtschaftspssem nach 1871 und besonders der den neunziger Jahren

bes vorigen Sahrhunderts erlangt hat.

Die Bourgeoifie verlangte jest ihren Unteil an den Staatsgeschäften, fie wollte nicht nur in Dreußen parlamentarisch berrschen, in ihrer großen Mehrheit erstrebte fie auch eine Ginbeit Deutschlands unter preußischer Spite, um gang Deutschland politisch und wirtschaftlich zu einem von einheitlichen Grundfäten geleiteten Staatswesen zu machen, wie bas durch die Revolution von 1848 und 1849 und das damalige deutsche Darlament vergeblich versucht worden war. Dieses Bestreben kam durch die Gründung des Deutschen Nationalvereins im Jahre 1859 zum Ausbruck, deffen Dräfident Rudolfv. Benniafen wurde. Die Berufung des altliberalen Ministeriums Auerswald-Schwerin durch den Pringregenten schwellte die Soffnungen des Liberalismus. Das veröffentlichte Programm des Pringregenten batte freilich große Soffnungen nicht gerechtfertigt, wogegen ibn auch seine Vergangenheit und namentlich feine Rolle in den Revolutionsjahren hätte schüßen follen. Aber die liberale Bourgeoisie fab eine neue Aera bereinbrechen.

Der Liberalismus ift stets hoffnungsselig, sobald ihm nur ber Schein eines liberalen Regimentes wintt, soviel Enttauschungen er auch im Laufe ber Jahrzehnte erlebte. Weil ihm selbst der Mut und die Energie zu träftigem Sandeln fehlt und er vor jeder wirklichen Volksbewegung Ungft bat, fest er seine Soffnungen stets auf die Regierenden, die ihm scheinbar ober wirklich etwas entgegenkommen. Durch den Enthusiasmus und das blinde Vertrauen, das er folchen Perfonlichkeiten entgegenbringt, hofft er dieselben seinen Interessen dienstbar zu machen. Im vorliegenden Falle wurden die Blüten seiner Soffnungen bald genug geknickt. Der Pringregent, vom Scheitel bis zur Goble Goldat, empfand zunächst das Bedürfnis einer gründlichen Militärreform auf Rosten der bis dabin geltenden Landwehreinrichtungen. Nach seiner Auffassung hatte fich die geltende preußische Beeresorganisation während und nach der Revolution, sowie bei der Mobilmachung im Jahre 1859 nicht bewährt. Die Verwirklichung seiner Plane kostete aber nicht nur viel mehr Geld, fie verstießen auch gegen die Traditionen, die fich im Bolke feit 1813 über die Brauchbarfeit der Landwehr gebildet hatten; außerdem wurde in der neuen Organisation die Verlängerung der Dienstzeit von zwei auf drei Jahre und für die Reserve von zwei auf vier Jahre verlanat.

Die Landwehr hatte allerdings in den Revolutionsjahren hier und da versagt, sie fühlte sich zu sehr eins mit dem Volke und war nicht ohne weiteres für reaktionäre Sandstreiche zu haben, und für einen Krieg, der nicht populär war, war sie ebenfalls schwer zu brauchen. Das war es aber, was den Prinzregenten mit bewegte, sie bei der neuen Organisation nach Möglichkeit in den Sintergrund zu drängen. Alls aber die Reorganisation ohne die ausdrückliche Zustimmung der Kammer, die, kurzsichtig genug, zunächst die Mittel provisorisch bewilligt hatte, definitiv eingerichtet wurde, begannen die Liberalen, die in der Zweiten Kammer die Mehrheit hatten, aufsässig zu werden. Allein der Prinzregent ließ sich nicht irre machen und reorganisierte weiter. Das rief den Konstitt hervor. Die Wahlen im Dezember 1861 verstärkten die Opposition. Ob-

gleich die Regierung durch Gewährung liberaler Ronzessionen (Ministerverantwortlichkeitsgeset und eine neue Kreisordnung) die Rammer zu gewinnen suchte, lehnte diese jest die geforderten Rosten für die Beeresorganisation ab. Darauf erfolgte im März 1862 die Auflösung der Rammer, die aber das Refultat batte, daß bei den Neuwahlen im Mai dieselbe noch weit radifaler aufammengesent wurde. Die Ronfervativen waren auf elf Mann zusammengeschmolzen.

Der Ronflitt fpiste fich immer niehr zu, und der Ronig, der teinen Rat mehr wußte, berief jest Beren v. Bismard, ber preußischer Gesandter bei dem Bundestag in Frankfurt a. M. mar — September 1862 —, an die Spike bes mittlerweile konfervativ ausammengesetten Ministeriums. Das war berfelbe Bismard, ben schon 1849 Friedrich Wilhelm IV. als roten Reaktionär, der nach Blut rieche, bezeichnet batte. Der Ronflitt zwischen Regierung und Rammer erlangte damit feinen Söbepunkt.

In der deutschen Frage war mittlerweile ebenfalls die Bewegung in gang Deutschland immer lebendiger geworden und schlug bobe Wogen. Der Nationalverein verlangte die Ginberufung eines deutschen Varlamentes auf Grund ber Reichsverfassung und des Wahlgesetzes von 1849. Zugleich sollte Dreußens Rivale, Desterreich, in Rücksicht auf seine starten nichtbeutschen Bevölkerungsteile aus diesem neuen Reiche binausgebrängt werden. Die Mehrheit des Nationalvereins wollte ein Rleindeutschland bilben im Gegensat zu jenen, die Deutsch-Desterreich nicht ausgeschlossen seben wollten und sich beshalb Großbeutiche nannten. Diefe Gegenfäte beberrichten bie Rämpfe für die Lösung der deutschen Frage in der ersten Sälfte der fechziger Jahre. Daneben ging die sogenannte Triasidee, wonach neben Desterreich und Preußen die Mittel- und Rleinstaaten eine Vertretung in der künftigen Reichsbildung forderten, die aus einem dreiköpfigen Direktorium besteben sollte.

Den Umfang, den die Bewegung angenommen batte, und die große Bedeutung, die sie noch erlangen konnte, veranlaßte die weitsichtigeren Liberalen, beizeiten ihr Augenmerk auf die Arbeiter zu richten und diese für ihre politischen Biele zu gewinnen. Was sich in den letzten fünfzehn Jahren in Frankreich abgespielt hatte, die rapide Entwicklung der sozialistischen
Ideen, die Junischlacht, der Staatsstreich Louis Bonapartes
und seine demagogische Ausnuhung der Arbeiter gegen die
liberale Bourgeoisse, ließ es den Liberalen ratsam erscheinen,
womöglich ähnlichen Vorkommnissen in Deutschland vorzubeugen. So benutzen sie vom Jahre 1860 ab den Drang der Arbeiter nach Gründung von Arbeitervereinen und förderten
diese, an deren Spitse sie ihnen zuverlässig erscheinende Per-

fonen zu bringen fuchten.

Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands batte awar in jener Zeit erhebliche Fortschritte gemacht, aber immerbin war Deutschland damals noch überwiegend ein kleinbürgerliches und fleinbäuerliches Land. Drei Viertel der gewerblichen Urbeiter geborten bem Sandwerk an. Mit Ausnahme ber Arbeit in ber eigentlichen schweren Induftrie, bem Bergbau, ber Eifen- und Maschinenbauindustrie, wurde die Fabritarbeit von ben bandwerksmäßig arbeitenden Gefellen mit Geringschätzung angesehen. Die Drodutte der Fabrit galten awar als billig, aber auch als schlecht, ein Stigma, bas noch sechzehn Jahre sväter ber Vertreter Deutschlands auf der Weltausstellung in Philadelphia, Geheimrat Reuleaux, der deutschen Fabritarbeit aufdrückte. Für den Sandwerksgesellen galt der Fabritarbeiter als unterwertig, und als Arbeiter bezeichnet zu werden, statt als Geselle oder Gehilfe, betrachteten viele als eine persönliche Herabsetung. Zudem hatte die große Mehrzahl bieser Gesellen und Gehilfen noch die Lleberzeugung, eines Tages selbst Meister werden zu können, namentlich als auch in Sachsen und anderen Staaten anfangs der sechziger Jahre die Gewerbefreiheit zur Geltung tam. Die politische Bildung bieser Arbeiter war sehr gering. In den fünfziger Jahren, das beißt in den Jahren der schwärzesten Reaktion groß geworden, in benen alles politische Leben erstorben war, hatten sie keine Belegenheit gehabt, sich politisch au bilben. Arbeitervereine oder Sandwerkervereine, wie man sie öfter nannte, waren nur ausnahmsweise vorhanden und dienten allem anderen, nur nicht der politischen Aufklärung. Arbeitervereine politischer Natur wurden in den meisten deutschen Staaten nicht einmal geduldet, sie waren sogar auf Grund eines Bundestagsbeschlusses aus dem Jahre 1856 verboten, denn nach Unsicht des Bundestags in Frankfurt a. M. war der Urbeiterverein gleichbedeutend mit Verbreitung von Sozialismus und Rommunismus. Sozialismus und Rommunismus. Sozialismus und Rommunismus waren aber wieder uns Jüngeren zu jener Zeit vollständig fremde Begriffe, böhmische Dörfer. Wohl waren hier und da, zum Beispiel in Leipzig, vereinzelte Personen, wie Fritzsche, Bahlteich, Schneider Schilling, die vom Weitlingschen Rommunismus gehört, auch Weitlings Schriften gelesen hatten, aber das waren Llusnahmen. Daß es auch Urbeiter gab, die zum Beispiel das Rommunistische Manisest kannten und von Marz' und Engels' Tätigkeit in den Revolutionsjahren im Rheinland etwas wußten, davon habe ich in jener Zeit in Leipzig nichts vernommen.

Aus alledem ergibt sich, daß die Arbeiterschaft damals auf einem Standpunkt stand, von dem aus sie weder ein Rlasseninteresse besaß, noch wußte, daß es so etwas wie eine soziale Frage gebe. Daher strömten die Arbeiter in Scharen den Vereinen zu, die die liberalen Wortführer gründen halfen, die den Arbeitern als Ausbund der Volksfreundlichkeit erschienen.

Diese Arbeitervereine schossen nun zu Anfang der sechziger Jahre aus dem Boden wie die Pilze nach einem warmen Sommerregen. Namentlich in Sachsen, aber auch im übrigen Deutschland. Es entstanden in Orten Bereine, in denen es später viele Jahre währte, bis die sozialistische Bewegung dort einigen Boden fand, obgleich der frühere Arbeiterverein mittlerweile eingegangen war.

In Leipzig war damals das politische Leben sehr rege. Leipzig galt als einer der Sauptsise des Liberalismus und der Demokratie. Eines Sages las ich in der demokratischen "Mitteldeutschen Volkszeitung", auf die ich abonniert war und die der Uchtundvierziger Dr. Peters redigierte, der Ehemann der bekannten verstorbenen Vorkämpferin für die Frauenrechte Luise Otto-Peters, die Einladung zu einer Volksversammlung zur Gründung eines Vildungsvereins. Diese Versammlung fand am 19. Februar 1861 im Wiener Saal statt, einem Lokal,

das in der Nähe des Rosentals in einem Garten stand. Alls ich in das Lotal trat, war dasselbe bereits überfüllt. Mit Mübe fand ich auf der Galerie Dlat. Es war die erste öffentliche Versammlung, der ich beiwohnte. Der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, Professor Dr. Sirzel, batte das Referat, ber mitteilte, daß man einen Gewerblichen Bildungsverein als zweite Abteilung der Polytechnischen Gesellschaft gründen wolle, weil Arbeitervereine auf Grund des Bundestagebeschlusses von 1856 in Sachsen nicht geduldet würden. Dagegen erhob fich Opposition. Neben Professor Rogmäßler, ber Mitglied des deutschen Parlaments in Frankfurt a. M. gewesen und von seiner Professur an der Forstakademie zu Tharandt durch Serrn von Beuft gemaßregelt worden war, nahmen Vahlteich und Fritische das Wort und verlangten volle Selbständigkeit des Vereins, der ein politischer fein muffe. Die Verfolgung von Unterrichtszwecken sei Sache ber Schule, nicht eines Vereins für Erwachsene. Ich war zwar mit diesen Rednern nicht einverstanden, aber es imponierte mir. daß Arbeiter ben gelehrten Serren so fraftig zu Leibe rückten, und wünschte im stillen, auch so reden zu können.

Der Verein wurde gegründet, und obgleich die Opposition ihren Zwed nicht erreicht hatte, trat fie bem Verein bei. 3ch wurde ebenfalls an jenem Abend Mitalied. Der Verein wurde in seiner Urt eine Musteranstalt. Vortragende für wissenschaftliche Thematas waren in Menge vorhanden. So neben Drofeffor Rohmäßler, Professor Bod - der Gartenlaube-Bod und Verfasser des Buches vom gefunden und franken Menschen —, die Professoren Wutte, Wend, Marbach, Dr. Lindner, Dr. Renher, Dr. Burchardt und andere. Später folgten Professor Viedermann, Dr. Sans Blum, von dem die Sage ging, baß er mabrend seiner Studentenzeit fich auf seiner Bisitenkarte als Student der Menschenrechte bezeichnet habe, Dr. Eras, Liebknecht, der im Sommer 1865 nach Leipzig kam, und Robert Schweichel. Einer der fleißigsten Vortragenden im erften Jahre war Dr. Dammer, der fpater der erfte von Lassalle eingesetzte Vizepräsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins wurde. Unterricht wurde erteilt im Enalischen.

Frangofischen, in Stenographie, gewerblicher Buchführung, beutscher Sprache und Rechnen. Auch wurde eine Turn- und Befangabteilung gegründet. Erfterer trat Bablteich bei, ber ein großer Turner vor dem Berrn war und blieb, der Besangabteilung traten Fritssche und ich bei. Fritssche sang vorauglich aweiten Baß, ich ersten, den bekanntlich jeder fingt,

der feine Sinaftimme bat.

Un der Spise des Vereins stand ein vierundzwanziaköpfiger Ausschuß, in dem der Rampf um den Vorfit entbrannte. Roßmäßler unterlag gegenüber bem Urchiteften Mothes, aber Die Opposition arbeitete planmäßig weiter. Bei bem erften Stiftungsfest Rebruar 1862 bielt Bablteich die Restrede, die ausgeprägt politisch war. Er forberte bas allgemeine Stimmrecht. Bei der Neuwahl des Ausschuffes wurde auch ich in denfelben gewählt. Meine Gehnsucht, öffentlich reden zu können, war bei den bäufigen Debatten im Verein rasch befriedigt worden. Ein Freund erzählte mir fväter, daß, als ich zum ersten Male einige Minuten sprach, um einen Antrag zu begründen, man fich an feinem Tifch gegenseitig angefeben und gefragt habe: Wer ist benn ber, ber so auftritt. Da im Ausschuß verschiedene Abteilungen für die verschiedenen Verwaltungsfächer gebildet wurden, wurde ich in die Bibliothetabteilung und die Abteilung für Vergnügungen gewählt. In beiden wurde ich Vorfitender. Die Wahl des Vereinsvorfitenben, die wieder der Ausschuß vorzunehmen hatte, rief dieses Mal einen heftigen Rampf hervor. Viermal wurde gewählt, obne für einen Kandidaten ein Mehr erzielen zu können. Stets war Stimmengleichheit vorhanden. Schließlich unterlag wieber Professor Roßmäßler gegen Architekt Mothes mit einer Stimme, weil diefer fich felbst gewählt hatte. Die Opposition trug jest ben Rampf in die Generalversammlung, Die am Rarfreitag 1862 stattfand. Der Verein batte damals über fünfbundert Mitalieder. Die Opposition stellte wieder ihre alte Forberung auf, ben Verein zu einem rein politischen zu machen und den Unterricht aus demselben auszuschließen. Nach einem beftigen, vielstündigen Redekampfe, an dem auch ich mich beteiligte, unterlag sie gegen eine Mehrheit von drei Viertel der Stimmen. Sätte die Opposition geschickter operiert, hätte sie verlangt, daß zeitweilig politische Vorträge über Zeitereignisse gehalten und darüber Diskussionen veranstaltet werden sollten, sie hätte glänzend gesiegt. Aber daß man den Unterricht aus dem Verein verdannen wollte, der für die große Mehrheit der süngeren Mitglieder daß größte Interesse hatte, reizte diese zum Widerstand. Ich selbst nahm an der Vuchführung und Stenographie teil. Einige Tage vor jener entscheidenden Versammlung hatten sich Frisssch und Vahlteich eifrig demüht, mich zu ihnen hinüberzuziehen. Ich konnte ihnen nicht folgen.

Die Opposition schied nunmehr aus und gründete ben Verein Vorwärts, der im Sotel de Sare fein Sauptquartier aufschlug. Der Wirt in diesem Lotal war der in den Reaftionsjahren gemaßregelte ebemalige Pfarrer Würfert. Diefer batte eine eigene Methode, Aufflärung zu verbreiten und dabei auch sein Geschäft zu machen. Er veranstaltete allwöchentlich Vortrage, die er felbst hielt, über alle möglichen Thematas, wie die Geburts- und Todestage berühmter Männer, politische Tagesereignisse usw. Un solchen Abenden war sein Lokal gebrangt voll. Da machte es benn einen eigenartigen Eindruck, wenn Würkert, der foeben noch unter den Gaften fich bewegt und diesem und jenem ein Glas Bier verabreicht hatte, auf dem Treppenpodest Plat nahm, der vom oberen in das untere Lokal führte, und von dort allen fichtbar seinen Vortrag bielt. Nicht im Gegenfat, sondern vielmehr in Erganzung der Busammenkunfte im Sotel be Sare stand die Restauration zur Guten Quelle auf dem Brühl, ein damals eben gebautes großes Rellerlofal, deffen Wirt der Uchtundvierziger Grun war. In der einen Ecke jenes Lokals stand ein großer runder Tifch, der der Verbrechertisch bieg. Das besagte, daß bier nur die ehrwürdigen Säupter der Demokratie Plat nehmen durften, die zu Buchthaus ober Gefängnis verurteilt worden waren ober die man gemaßregelt hatte. Defter traf beides zu. Da fagen Rogmäßler, Dolge, der wegen feiner Beteiligung am Maiaufstand zum Tode verurteilt worden war, nachber zu lebenslänglichem Zuchthaus begnabigt wurde und dann acht Jahre in Waldheim gefessen batte. Bu ben "Verbrechern" gehörten weiter Dr. Albrecht, der in unserem Verein Stenographie lehrte, Dr. Burchardt, Dr. Peters, Friedrich Delfers, Dr. Fris Hosmann, Gartenlaube-Hosmann genannt, usw. Wir Jungen rechneten es uns zur besonderen Ehre an, wenn wir an diesem Lisch in Gesellschaft der Alten ein Glas Vier trinken durften.

Die Leiter des Vereins Vorwärts begnügten fich aber nicht mit ihren Vereinsversammlungen, fie trugen die Agitation in die Arbeiter= und Volksversammlungen, die sie von Zeit zu Beit einberiefen, in welchen Arbeiterfragen und Sagesfragen erörtert wurden. Diese Erörterungen waren noch sehr unklar. Man diskutierte über eine Invalidenversicherung der Arbeiter, über die Veranstaltung einer Weltausstellung in Deutschland, über den Eintritt in den Nationalverein, wobei man verlangte, daß dieser den Jahresbeitrag von 3 Mark auch in Monatsraten erhebe, damit die Arbeiter beitreten könnten. Weiter forderte man das allgemeine Stimmrecht für die Landtagswahlen und ein deutsches Parlament, das sich der Arbeiterfrage anzunehmen habe. Ferner wurde die Einberufung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses diskutiert, auf dem die aufgetauchten Forderungen behattiert werden follten. Die Frage der Einberufung eines Arbeiterkongresses tauchte fast gleichzeitig auch in den Berliner und Nürnberger Arbeitertreisen auf.

Um die Vorbereitungen hierfür zu treffen und weiter nötig werdende Arbeiterversammlungen einzuberusen, wurde ein Romitee niedergeset, in das neben Frihsche, Vahlteich und anderen weniger bekannt gewordenen Arbeitern auch ich gewählt wurde. Neben den Arbeiterversammlungen, die von unserer Seite ausgingen, berief die örtliche Leitung des Deutschen Nationalvereins öfter Volksversammlungen, manchmal mit Rednern von auswärts, Schulze-Delissch, Wes-Darmstadt usw., ein, in denen die deutsche Frage, die Gründung einer deutschen Flotte, der mittlerweile sehr akut gewordene preußische Versassungskonstitt, die schleswig-holsteinsche Frage usw. erörtert wurden. Wan ersieht schon aus der Aufzählung dieser Thematas, daß das politische Leben in Leipzig in jener Zeit ein außerordentlich reges war und uns in Atem hielt. Ein

sehr beliebtes Thema in den von den Liberalen einberufenen Volksversammlungen waren auch die Erörterungen über die Verfassungszustände in den Einzelstaaten, ganz besonders in Sachsen, Sessen-Kassel und Sessen-Darmstadt. In zweiter Linie folgten Mecklenburg und Vapern. Die Serren v. Veust (Sachsen) und Valwigk (Sessen-Varmstadt) waren ganz besonders Gegenstand heftiger Angrisse. Zu diesen gesellte sich Serr v. Vismarck, als dieser un September 1862 an die Spisse

der preußischen Regierung trat.

Es war richtig, in den erwähnten Rlein- und Mittelftaaten waren nach der Niederwerfung der Revolution Verfassungsbrüche und Oftropierungen aller Art vorgekommen, aber nicht minder in Dreußen. Llußerdem batten diese Rlein- und Mittelstaaten ihre verbrecherische Sätigkeit nur unter dem Schute Dreußens und Desterreichs - die bierin ein Berg und eine Seele waren — ausüben können. Gleichwohl behandelten die Liberalen der verschiedenen Schattierungen in ihren öffentlichen Unariffen die Rlein- und Mittelstaaten viel schlechter als zum Beispiel Dreußen. Und doch war es Dreußen gewesen, das die Revolution niedergeworfen und es neben den Oktropierungen im eigenen Lande an Gewalttaten gegen die Revolutionäre nicht hatte fehlen laffen. 3ch erinnere nur an bie Verurteilung Gottfried Kinkels zu lebenslänglichem Buchthaus, an die Erschießung von Abolf v. Trütsschler in Mannbeim und Max Dortil in Freiburg i. B., an die Erschießungen in den Rasemattengräben in Rastatt, an die furchtbaren Grausamteiten, die das preußische Militar nach der Niederwerfung des Maiaufstandes in Dresden an den gefangenen Revolutionären begangen hatte. Auch waren die Zustände Preußens in den fünfziger Jahren unter der Berrschaft des Systems Manteuffel fo, daß fie jeden halbwegs freidenkenden Mann gur Empörung aufstacheln mußten und Preußen in Deutschland und im Ausland aufs schlimmfte diskreditierten. Auch der im Buge befindliche Verfaffungskonflitt suchte seinesgleichen in Deutschland vergeblich. Mir, ber ich damals als ein in ber Politik noch unerfahrener junger Mann gelten mußte, fiel bieses Messen mit zweierlei Maß bald auf. Und dieses wurde namentlich von den fächfischen Liberalen und Demofraten praktigiert. Allerdings war das Spftem des Herrn v. Beuft, das biefer mit Zustimmung des Konigs Johann in Sachsen infzeniert hatte, wegen der volksfeindlichen Maknahmen und Bedrückungen aller Urt und insbesondere durch die graufame Behandlung, die die politischen Gefangenen im Zuchthaus zu Waldheim erlitten hatten, ganz besonders und mit Recht verhaßt. Im Waldheimer Zuchthaus waren nicht weniger als 286 Maigefangene, darunter 148 Arbeiter untergebracht worben, von benen schon bis zum Jahre 1854 34, also 12 Prozent, gestorben waren. Lleber 42 ber Gefangenen war das Codesurteil ausgesprochen worden, die dann zu lebenslänglichem Buchthaus "begnadigt" wurden. In der Strafanstalt Zwickau waren 286 politische Gefangene, darunter 239 Arbeiter, eingesperrt worden; das Landesgefängnis Subertusburg batte 70 politische Gefangene beherbergt.

Im Zuchthaus zu Waldheim faß unter anderen auch August Röckel, Musikbirektor in Dresben, ein Freund Richard Wagners und des berühmten Baumeisters Gemper, benen beiden die Flucht gelungen war. Röckel war wegen seiner Beteiligung am Maiaufstand zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden. Nach seiner Begnadigung, Anfang 1862, nachbem er 111/2 Jahre im Zuchthaus zugebracht — er war mit dem Rechtsanwalt Rirbach in Plauen ber lette der begnadigten Buchthäusler, weil beibe fich weigerten, ein Gnabengefuch einzureichen —, veröffentlichte er 1865 über die Vorkommniffe im Waldheimer Zuchthaus ein Buch, betitelt: Die Erbebung in Sachsen und das Zuchthaus zu Waldheim, beffen Inhalt in Sachsen und Deutschland einen Schrei bes Entsenens bervorrief. Ich war einer der eifrigsten Verbreiter von Röckels Buch, ich sette über 300 Eremplare ab, felbstverständlich ohne persönlichen Vorteil, was nicht binderte, daß ich in der Roburger Arbeiterzeitung als Anhänger Beufts verdächtiat wurde.

Unter den in Waldheim Mißhandelten war es Kirbach, den ich zwanzig Sahre später als Kollege im sächsischen Landtag persönlich kennen lernte, wohl mit am schlimmsten er-

gangen. Er war keiner von denen, die im Zuchtbaus zu Kreuze frochen; ihm ließ der Zuchthausdirektor Christ einen fogenannten Springer zwischen den Füßen anbringen. Dieses war eine etwa einen Fuß lange Eifenstange, die mit Fußschellen zwischen den Knöcheln befestigt war. Wollte Kirbach geben, so mußte er fpringen, daber ber Name Springer. Bei diefer Prozedur wurden Saut und Fleisch an den Knöcheln zerrieben, und da Rirbach nicht nur furchtbare Schmerzen litt, sondern auch gefährlich erfrankte, mußte ihm nach einiger Zeit ber Springer wieder abgenommen werben. Politisch entwickelte fich später der ehemalige Revolutionär, wie so viele andere, zum Nationalliberalen, doch hegte er in einem Winkel seines Bergens noch immer bemofratische Neigungen. Er war der einzige unter ben Nationalliberalen, der im fächfischen Landtag für unsere Unträge auf Einführung bes allgemeinen, gleichen und biretten Wablrechts ftimmte.

Eine ganz andere politische Entwicklung nahm Kirbachs Juchthausgenosse August Röckel. Alls das Jahr 1866 die politische Krise über Deutschland brachte, stellte sich Röckel auf die Seite seines früheren Feindes v. Beust und ging, als Beust in Desterreich Ranzler wurde, mit ihm nach Wien, um ihm Presdienste zu leisten.

Was aber immer für Zustände in Preußen herrschten, die Liberalen sahen in ihm den Staat, der allein die deutsche Einheit, wie sie sich dieselbe dachten, durchführen konnte und sie vor einer Serrschaft der Masse zu schüßen vermochte. Daher war es ihre Taktik, die Mittel- und Rleinstaaten nach Kräften herunterzureißen, damit der Staat des deutschen Beruss, was in ihren Augen Preußen war, in um so günstigeren Lichte erschien. Die Aera Bismarck stand zwar dieser Mythe sehr im Wege, aber man erklärte sie für eine vorübergehende Erscheinung, und dann werde Preußen erst recht im liberalen Glanze erscheinen. Serr von Bismarck war aber eine Realität ersten Ranges, und er kannte auch die Liberalen, von denen er sagte: Mehr als sie mich hassen, fürchten sie die Revolution, was durchaus richtig war. Indes gerieten die Leidenschaften immer mehr in Glühhige. Wer in den Versammlungen am heftigsten

auf Bismarck losschlug und die bedenklichsten Drobungen laut werden ließ, der konnte auf den stürmischsten Beifall rechnen. Selbst in manchem Liberalen erwachte die alte revolutionäre Leidenschaft, so in Johannes Miquel, der zehn Jahre früher mit Karl Marr in Verbindung gestanden war und selbst in ben sechziger Jahren seine Beziehungen zu ihm noch nicht ganz abgebrochen hatte, der sich als Kommunist und Atheist bekannt und seine Silfe zur Organisierung von Bauernaufftänden angeboten batte. Sest drobte er dem König von Dreußen mit dem Schickfal der Vourbonen, man werde die Arbeiter gegen die Sobenzollern aufrufen, wenn fie keine Vernunft annehmen wollten. Eine folche Leußerung fiel von ihm im privaten Kreise gelegentlich der Generalversammlung des Deutschen Nationalvereins in Leipzig. Nabezu dreißig Sabre später war Johannes Miquel, als Herr von Miquel, Finanzminister eines Hobenzollern und war ihm selbst die mittlerweile sehr gabm gewordene nationalliberale Partei, zu beren Gründern er gehörte, noch zu liberal.

Indes mochten auch an Bismarcks Ohren solche Drohungen gedrungen sein — die blutigsten Drohungen durch anonyme Briefe sind wohl schon Mode gewesen, ehe es sozialdemotratische Führer gab, die solche gelegentlich dutendweise empfangen haben —, denn er hat später öffentlich zugestanden, daß er nicht für unmöglich gehalten, das Schicksal Straffords zu teilen, der als Minister Karls I. von England hingerichtet worden war. Er habe daher als sorgsamer pater samilias auf alle Källe sein Haus bestellt.

Alber auch vom Rönig ging in jener Zeit das Gerücht, daß er infolge der fortgesetzen Aufregungen an Halluzinationen leide und fürchtete, daß ihn das Schickfal der Bourbonen erreichen werde. Bestätigt wurden jene Gerüchte durch eine spätere Veröffentlichung, die der verstorbene preußische Landtagsabgeordnete von Eynern als persönliche Mitteilung Vismarck bezeichnete. Danach habe Vismarck ihm erzählt: Als er 1862 zum Minister ernannt worden sei, wäre er dem König bis Jüterbog entgegengefahren und habe denselben in größter Niedergeschlagenbeit angetrossen. Die badischen Herrschaften,

von denen der Rönig gekommen, hätten den Ronflikt mit dem Landtag für unlösbar gehalten und ihn zum Einlenken zu bestimmen gesucht. Der König habe zu ihm gesagt: "Minister find Sie geworden, aber nur, um das Schafott zu besteigen, was auf dem Opernplat für Sie errichtet wird; ich selbst, der König, werde nach Ihnen an die Reibe kommen." Der Rönig boffte zweifellos, ich würde ibm diese Dinge ausreden. — fagte Bismarck —, ich tat aber das Gegenteil, weil ich meinen ehrlichen und gegen jede erkennbare Gefahr mutigen Mann kannte. 3ch sagte ibm, die beiden Fälle hielte ich augenblicklich vielleicht für nicht ganz ausgeschlossen — aber wenn sie eintreten follten, was fei bann Großes baran gelegen, fterben müßten wir alle einmal, und es sei gleichgültig, ob ein bischen früher ober später. Er fterbe bann, wie es feine Pflicht fei, im Dienste feines Rönigs und Serrn, und der Rönig fterbe bann in Verteidiaung seiner beiligen Rechte, was auch seine Pflicht sei gegen sich selbst und gegen sein Volk. Man brauche ja nicht gleich an Ludwig XVI. zu denken, der sei ja unangenehm geftorben, aber Rarl I. babe einen bochft anständigen Sod erlitten, einen folchen, der ebenfo ehrenvoll gewesen wie der auf dem Schlachtfelde.

"Alls ich" — erzählte Bismarck weiter — "berart den König als Soldaten an sein Portepee faßte, wurde er noch ernster und dann wurde er sicher, und ich reiste mit einem vergnügten, kampfesfroben Manne nach Berlin binein."

Diese Vorgänge zeigen, was die Liberalen hätten erreichen können, wenn sie die Lage auszunützen verstanden. Aber sie fürchteten bereits die hinter ihnen stehenden Arbeiter. Vismarcks Wort: wenn man ihn zum Aleußersten dränge, werde er den Acheron in Bewegung setzen, jagte ihnen einen heillosen Schrecken ein.

In der Tat hat denn auch Bismarck alle Register gezogen, um Serr der Situation zu werden; seine Werkzeuge nahm er, wo er sie fand. Er hätte sich mit dem Teufel und seiner Großmutter verbunden, fand er einen Vorteil dabei. So zog er August Braß, den Chefredakteur der damals großbeutschen "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung", in seine Dienste, ob-

gleich dieser früher roter Demokrat gewesen war und das hübsche Lied gedichtet hatte:

> Wir farben rot, wir farben gut, Wir farben mit Eprannenblut!

Er hatte auch nichts dagegen einzuwenden, daß Braß Liebknecht von London und Robert Schweichel von Laufanne als Redakteure an die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" berief. Weiter gelang es Bismarck, neben Braß im Jahre 1864 Lothar Bucher, den alten Demokraten und Steuerverweigerer, zu gewinnen, dessen großes historisches Wissen und gewandte Feder er sich dienstbar machte. Zucher war es auch, der im Auftrag Bismarck 1865 den Versuch machte, Karl Marx als Mitarbeiter für den preußischen Staatsanzeiger zu gewinnen, wobei er die Freiheit haben sollte, ganz nach Belieben zu schreiben, propagiere er selbst den Kommunismus.

Die Methoden, nach denen Bismarck jest zu regieren versuchte, hatte er Louis Napoleon abgeguckt, der es meisterhaft verstanden hatte, die bestehenden Rlassengegensäße für sein System auszumußen, und zwar sogar unter der Herrschaft des allgemeinen Stimmrechts. Es zeigte sich bald, daß auch Bismarck versuchte, die Arbeiterbewegung in seinem Interesse gegen die liberale Vourgeoisse auszumußen. Sein Helser in diesen Dingen war der Geheime Oberregierungsrat Hermann Wagener, dessen Kenntnis der sozialen Fragen und seine Schlau-

beit ibn als den geeigneten Mann erscheinen ließen.

Ende August 1862 hatte eine Arbeiterversammlung in Berlin ebenfalls beschloffen, einen allgemeinen deutschen Arbeiterfongreß, und zwar nach Berlin einzuberusen. Das veranlaßte das Leipziger Romitee, sich mit den leitenden Persönlichkeiten der Berliner Bewegung in Berbindung zu seten, um eine Bereinbarung wegen der Einberusung des Kongresses zu erzielen. Man wünschte der besseren geographischen Lage wegen Leipzig als Kongresort. Unfangs Oktober kam als Berliner Bertreter der Maler und Lackierer Eichler nach Leipzig zu einer Besprechung, der auch ich als Mitglied des Komitees beiwohnte.

Diese Besprechung fand in der Restauration Jum Joachimstal in der Kainstraße statt. Eichler ging gleich auß Ganze. Er führte auß, daß die Arbeiter von der Fortschrittspartei und dem Nationalverein nichts zu erwarten hätten. Die Mehrzahl der Romiteemitglieder teilte auf Grund der gemachten Erfahrungen diese Ansicht. Weiter suhr Eichler fort: er habe die Gewißheit — und damit entpuppte er sich nach unserer Ansicht als Agent Bismarcks —, daß Bismarck für die Einsührung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts zu haben sei und auch bereit wäre, die nötigen Mittel (60000 bis 80000 Taler) zur Gründung einer Produktivgenossenschaft der Waschinenbauer herzugeben.

Zu jener Zeit bilbeten die Maschinenbauer die Elite der Berliner Arbeiter und galten als die eigentliche Leibgarde der Fortschrittspartei. Die Aussührungen Eichlers riesen eine stundenlange Debatte hervor, deren Endergebnis war, daß das Romitee, mit Ausnahme Frissches, sich gegen Eichler erklärte. Es fällt auf, daß Eichler Ideen propagierte, wie sie sechs Monate später Lassalle in seinem Antwortschreiben an das Leipziger Romitee entwickelte, nur daß Lassalle einen demokratischen Staat als Begründer der Produktivassoziationen mit

Staatsbilfe forberte.

In jenen Tagen war der Name Lassalles uns unbekannt, obgleich er schon im April jenes Jahres öffentlich einen Vortrag "Leber den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes" gehalten hatte, der später und dis auf den heutigen Tag unter dem Titel "Arbeiterprogramm" erschienen ist. Auch hatte er in demselben Jahre seine Vorträge über Versassungswesen gehalten. Daß diese Vorgänge uns unbekannt blieben, lag wohl daran, daß keiner von uns Verliner Zeitungen las. Wir bezogen unsere Renntnisse über die Tagesereignisse aus der Leipziger Presse, namentlich der demokratischen "Mitteldeutschen Volkszeitung", und was diese nicht brachte, blieb uns fremd. Es waren eben noch rückständige Zeiten.

Eichler hatte, als er mitteilte, Bismarck sei eventuell für bie Einführung bes allgemeinen, gleichen und birekten Wahl-

rechts zu haben, nur einem Gedanken Ausbruck gegeben, ber damals schon namentlich von dem Geheimen Oberreaierunasrat Bermann Wagener öffentlich propagiert wurde. Man dachte dabei an eine Oktropierung desselben, von der Auffassung ausgebend: ift das Dreiklassenwahlrecht im Mai 1849 oktropiert worden, so kann es auch durch eine königliche Verordnung wieder beseitigt und ein neues Wahlrecht oftropiert werden. Den Liberalen, die in ihrer fehr großen Mehrzahl nicht für das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht schwärmten, war diese Aussicht höchst fatal, und Serr v. Unruh, einer ihrer Sauptführer, gab ihrer Besorgnis auch öffentlich Ausdruck. Ihre Abneigung gegen das allgemeine, gleiche, dirette und gebeime Wahlrecht versteckten die Liberalen damals hinter der Erflärung, diese Forderung sei während des Verfassungskampfes nicht opportun, erft muffe der Rampf mit dem Ministerium Bismarct zu Ende fein, ebe man an eine Uenderung des Wahlrechts denken konne. Daß zu jener Zeit die konservativen Demagogen fich für Einführung bes bemotratischften aller Bablrechte ins Zeug legten, wohingegen fie beute die entschiedensten Gegner desfelben find, hatte feinen zulänglichen Grund. Napoleon III., ber nach dem Staatsstreich das allgemeine, aleiche. direkte und geheime Wahlrecht in Frankreich wieder einführte, das die honette Republik nach der Junischlacht durch ein schlechteres Wahlrecht ersent hatte, war mit demselben ausgezeichnet aefahren. Natürlich unter obligater Einwirkung durch die Staatsgewalten auf die Wähler. Es gab anfangs unter fechshundert Delegierten nur fieben Oppositionsmänner, alle übrigen waren kaiserliche Mamelucken. Erst 1863 stieg die Opposition auf 38 und 1869 auf 110 Röpfe.

Umgekehrt hatte in Preußen das Dreiklassenwahlrecht, das man geschaffen hatte, um eine gefügige Kammer zu besitsen, jest eine scharf oppositionelle geliefert, so kam man auf den Gedanken, das Napoleonische Beispiel nachzuahmen.

Eine andere Frage ist: Wie kam die Idee der Produktivgenoffenschaften mit Staatshilfe in die Rreise der Ronservativen? Und da scheint es, daß Laffalle schon im Jahre 1862 diesen Gedanken in seinem Ropfe bearbeitete und seinen Gedanken feiner Freundin und Vertrauten, der Gräfin Satfeldt mitteilte, von der dann die Idee in die konservativen Rreise getragen wurde, noch ebe Lassalle sie öffentlich formuliert batte. Später, als Bahlteich Gefretar Lassalles geworden war, entbectte dieser, welch zweideutige Elemente Laffalle um fich hatte. Dasselbe nahm Liebknecht wahr, der Lassalle vor seiner Umgebung und speziell vor Bismarck warnte, worauf Lassalle antwortete: Dab, ich effe mit Berrn von Bismarck Rirschen, aber er bekommt die Steine. Es ist bochst wahrscheinlich, daß ber Geheimrat Wagener Eichler ben Plan mit den Produktivgenoffenschaften als Plan Bismards suggerierte, noch ebe Bismard felbst sich damit beschäftigt hatte.\* Rlarbeit über bie Rolle Eichlers und die Beziehungen Bismarcks zu Laffalle erfolgte im September 1878 bei Beratung des Sozialistenaesetes, als ich auf jene Vorgange zu sprechen tam. Ich klagte bamals Fürst Bismarck an, daß er jest die Sozialdemokratie zu vernichten trachte, die er einstmals für seine politischen Iwede zu benuten versucht habe. Ich wies zunächst auf den Fall Eichler bin und die Angebote, die diefer in seinem Namen uns im Leipziger Romitee gemacht habe; ich führte weiter an, daß durch Vermittlung eines Sobenzollernprinzen (vermutlich Pring Albrecht, Bruder bes Rönigs) und ber Gräfin Satfeldt Laffalle mit ibm (Vismard) in Verbindung getommen sei, daß seine Unterhaltungen mit Laffalle öfter stundenlang gedauert und eines Tages fogar der baverische Gefandte abgewiesen worden ware, der Bismarck fprechen wollte. als Laffalle bei ihm war.

Fürst Vismarck nahm darauf am folgenden Tage, den 17. September, im Reichstag das Wort. Ich hatte irrtümlich gesagt, daß die Verhandlungen zwischen Eichler und dem

<sup>\*</sup> Nachträglich kommen mir die Memoiren des Geheimen Oberregierungsrats Sermann Wagener (Erlebtes) zu Gesicht, in denen er mitteilt, daß er mit Lassalle und der Gräfin Satzeldt und anderen Säuptern der Sozialisten (Schweißer?) in Beziehung gestanden habe. Danach hat er also höchst wahrscheinlich von Lassalle selbst dessen Programmgedanken kennen gelernt und bei Eichler verwendet.

Leipziger Romitee schon im September, statt erst im Oktober stattgesunden hätten. Daran knüpfte Bismard an, um nachzuweisen, daß er solche Aufträge nicht könne gegeben haben, da er erst am 23. September ins Ministerium eingetreten sei. Wohl sei ihm erinnerlich, daß Eichler späterhin Forderungen an ihn gestellt für Dienste, die er ihm nicht geleistet habe. Im weiteren gab er zu, daß Eichler im Dienste der Polizei gestanden und Berichte geliefert habe, von benen einige zu seiner Renntnis gekommen seien. Diese hätten sich aber nicht auf die sozialdemokratische Partei bezogen, sondern auf intime Verhandlungen der Fortschrittspartei und,

wenn er nicht irre, des Nationalvereins.

Damit war erwiesen, wie begründet unser Verdacht im Romitee gegen Eichler gewesen war. Im übrigen bestritt Fürst Bismarck, daß er 60 000 bis 80 000 Taler für eine Droduktipgenoffenschaft habe bergeben wollen. Er habe teine geheimen Fonds gehabt, und wo batte er das Geld bernehmen follen? Das sagte berselbe Mann, der im April 1863 in der Rammer aeäußert batte: die Regierung werde, wenn es ihr nötig erscheine, mit oder ohne Bewilligung der Volksvertretung Krieg führen und das Geld dazu nehmen, wo sie es finde — und jahrelang die Staatsausgaben ohne Zustimmung der Rammer machte. Auf die ibm von mir vorgebaltenen Beziehungen zu Lassalle äußerte er: Nicht er, sondern Lassalle babe ben Wunsch gehabt, mit ihm zu sprechen, und er habe ihm die Erfüllung dieses Wunsches nicht schwer gemacht. Er babe bas auch nicht bereut. Verhandlungen batten awischen ihnen nicht stattgebabt, was batte Lassalle als armer Teufel ibm auch bieten können? Lassalle babe ibn aber außerordentlich angezogen, er sei einer der geistreichsten und liebenswürdiasten Menschen gewesen, mit benen er je verkehrt habe, er sei auch tein Republitaner gewesen: die Idee, der er zustrebte, fei das beutsche Raisertum gewesen. Darin batten fie Berührungspuntte gehabt. Laffalle sei in bobem Grade ehrgeizig gewesen, und ob das deutsche Raisertum mit der Onnastie Sobenzollern oder mit der Dynastie Lassalle abschließen solle, das sei ibm vielleicht zweifelhaft gewesen, aber monarchisch sei er burch und durch gewesen. Dieser Erklärung folgte im Reichstag

große Beiterkeit.

Die burschikose Urt, wie Bismarck Lassalle zum Monarchisten stempelte, bedarf keiner Widerlegung, fie wird auch burch Laffalles Schriften und Briefe widerlegt. Immerbin war die Rolle Lassalles Bismarck gegenüber eine bochft eigenartige. Geftütt auf fein febr bobes Gelbstgefühl und feine unabbängige soziale Stellung glaubte er, mit Vismarck wie von Macht zu Macht verhandeln zu können, noch ebe er eine Macht binter fich batte. Wie das Spiel schließlich ausgegangen wäre, darüber braucht man fich den Ropf nicht zu zerbrechen, da ber Tod Lassalles, Ende August 1864, ibn als Wartner be-

seitiate.

Bismarck bestritt ferner in jener Rede, baß awischen ibm und Lassalle ber Gedanke einer Oktropierung des allgemeinen. gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts erörtert worden fei. 3ch konnte ihm das Gegenteil nicht beweisen, glaubte aber den Worten Bismarcks nicht. Sier ift mir Laffalle maßgebend, ber in seiner Verteidigungsrede por bem Staatsgerichtshof in Berlin, 12. März 1864, öffentlich sagte: "Und so verkunde ich Ihnen denn an diesem feierlichen Orte, es wird vielleicht tein Sahr mehr vergeben — und Serr v. Bismarck hat die Rolle Robert Peels gespielt und das allgemeine und direkte Wahlrecht ift oktropiert." Lassalle konnte ganz unmöglich eine solche Sprache führen, ware nicht in seinen Unterhaltungen mit Bismarck die Oktrovierung bes allgemeinen, birekten Wahlrechts in Betracht gezogen worden. Wie schon angeführt, wurde dieser Gedanke, und zwar immer wieder, in konservativen Rreisen sehr ernst erörtert, und er fand im liberalen Lager vollen Glauben. Außerdem war Bismard. ber gegen die Beschluffe ber Rammer verfaffungswidrig regierte und im Juni 1863 wider Recht und Geset die berüchtigten Dreftordonnanzen erließ, nicht der Mann, der vor einer Oftropierung eines Wahlspftems zurückgeschreckt ware, wenn er sich Nuten davon versprach. Zudem wäre ihm eine folche Oftropierung von den bisber politisch entrechteten Maffen in Dreußen nicht übelgenommen worden.

Welchen Charakter die Unterhandlungen Lassalles mit Vismarck angenommen hatten, dafür sprechen zwei Briefe Lassalles, die erst viel später veröffentlicht wurden, hier aber am besten ihren Plat sinden.

Laffalle schrieb an Bismard:

Ezzellenz! Vor allem klage ich mich an, gestern vergessen zu haben, Ihnen noch einmal ans Berz zu legen, daß die Wählbarkeit schlechterdings allen Deutschen erteilt werden muß. Ein immenses Machtmittel! Die wirkliche "moralische" Eroberung Deutschlands! Was die Wahltechnik betrifft, so habe ich noch gestern nacht die gesamte französische Gestgebungsgeschichte nachgelesen und da allerdings wenig Zwecknäßiges gesunden. Aber ich habe auch nachgedacht und din nunmehr allerdings wohl in der Lage, Ew. Ezzellenz die gewünschen Zauberrezepte zur Verhütung der Wahlenthaltung wie der Stimmenzerbröckelung vorlegen zu können. An der durchgreisenden Wirkung derselben wäre nicht im geringsten zu zweiseln!

Ich erwarte demnach die Fixierung eines Abends seitens Ew. Exzellenz. Ich bitte aber dringend, den Albend so zu wählen, daß wir nicht gestört werden. Ich habe viel über die Wahltechnit und noch mehr über anderes mit Ew. Exzellenz zu reden, und eine ungestörte und erschöpfende Besprechung ist bei dem drängenden Charakter der Situation wirklich unumgängliches Bedürfnis.

Der Bestimmung Ew. Erzellenz entgegensehend, mit ausgezeichneter Bochachtung Ew. Erzellenz ergebenster

F. Lassalle.

Berlin, Mittwoch 13. 1. 64, Potsbamer Straße 13.

Und weiter:

Erzellenz! Ich würde nicht drängen, aber die äußeren Ereignisse drängen gewaltig, und somit bitte ich, mein Drängen zu entschuldigen. Ich schrieb Ihnen bereits Mittwoch, daß ich die gewünschten "Zauberrezepte" — Zauberrezepte von der durchgreisendsten Wirkung — gefunden habe. Unsere nächste Unterredung wird, wie ich glaube, endlich von entscheidenden

Beschlüssen gefolgt sein, und da, wie ich ebenso glaube, diese entscheibenden Entschlüsse ummöglich länger zu verschieben sind, so werde ich mir erlauben, morgen (Sonntag) abend 8½ Uhr bei Ihnen vorzusprechen. Sollten Ew. Ezzellenz zu dieser Zeit verhindert sein, so bitte ich, mir eine andere möglichst nahe Zeit bestimmen zu wollen. Mit ausgezeichneter Hochachtung Ew. Ezzellenz ergebenster

Sonnabend abend (16. 1. 64), Potsbamer Strafe 13.

Serr v. Reubell, der um jene Zeit im Luswärtigen Umt beschäftigt wurde und von dem Verkehr Vismarcks mit Lassalle wußte, behauptete, Vismarck habe den Verkehr mit Lassalle abgebrochen, weil letzterer immer zudringlicher geworden sei. Der letzte der vorstehend abgedruckten Vriefe spricht für eine solche Luffassung. Auf alle Fälle war dieser Verkehr Lassalles mit Vismarck, wie so manche seiner anderen Sandlungen im Jahre 1864, sehr bedenklich und konnte nur gewagt werden von einem Wanne wie er. Leider hat er mit diesem Verkehr und seinem sonstigen Luftreten gegen das Ende seines Lebens anderen, die keine Lassalles waren, ein Beispiel gegeben, das zum Vetreten von Albwegen ermunterte. Darüber später.

Bezeichnend ist in Bismarcks Rede vom 17. September 1878 auch die Urt, wie er fich mit den Produktivgenoffenschaften mit Staatsbilfe, jum Entfeten der Liberalen, abfand. Nachdem er augestanden, daß er öfter stundenlange Unterhaltungen mit Laffalle gehabt und immer bedauert babe, wenn diese zu Ende gewesen seien, fuhr er fort: "Er gebe zu, daß er mit Laffalle auch über die Gewährung von Staatsmitteln zu Produktivgenoffenschaften gesprochen, bas sei eine Sache, von beren 3wedmäßigkeit er noch beute überzeugt fei." Diesen Gedanken spann er bann weiter aus. Die Bewilligung von 6000 Talern aus der Schatulle des Rönigs an die Weberdeputation aus bem Reichenbach-Neuroder Kreis zwecks Errichtung einer Droduktivgenossenschaft spricht auch dafür, daß ihm jedes Mittel recht war, einen Reil awischen Arbeiterklaffe und Bourgeoifie au treiben, um nach dem Grundsat "teile und berrsche" sich in ber Macht zu balten.

3ch bin in ber Schilberung ber Ereigniffe bem Gange ber Dinge etwas vorausgeeilt.

Rurze Zeit nach Eichlers Unwesenheit in Leipzig reisten Friksche, Bahlteich und Dolge als Delegierte nach Berlin, um sowohl mit den Führern der Berliner Arbeiter wie mit denne der Fortschrittspartei und des Nationalvereins über die obenerwähnten Punkte zu verhandeln. Daß der deutsche Arbeiterkongreß erst Anfang 1863 und dann nach Leipzig berusen werden sollte, darüber einigte man sich rasch. Ebenso über die Tagesordnung des Kongresses, aus der der Punkt "Albhaltung einer Weltausstellung in Berlin" gestrichen wurde. Eichler war mit anderen Arbeitern im Sommer 1862 Besucher der Londoner Weltausstellung gewesen, zu der der Nationalverein und eine Anzahl Gemeindevertretungen Arbeiter geschickt hatten. Im ganzen besuchten etwa fünfzig Arbeiter unter Führung von Max Wirth die Londoner Ausstellung. So war die Idee der Berliner Weltausstellung entstanden.

Die Verhandlungen mit den Führern der Liberalen befriebigten die Leipziger Delegierten fehr wenig, wie sie das unverboblen nach ihrer Rückfunft bei ihrer Berichterstattung mitteilten. Anfang 1863 bielt ber Nationalverein feine Generalversammlung in Leipzig ab. In einer preußischen Stadt fie abzuhalten, durfte er nicht wagen, tropbem er für die preußische Spite arbeitete. Schulze-Delitsch sprach am 3. Januar in einer aroßen Versammlung im Tivoli, im jetigen Volksbaus der Leipziger Arbeiter, eine Umwandlung, die damals tein Mensch für möglich gehalten bätte. Sier richtete Dr. Dammer an Schulze-Delitich bas Ersuchen, fich zu äußern über bas Verhältnis bes Nationalvereins zu den Arbeitern. Schulze antwortete unter anderem, daß die Arbeiter fich allerdings um Politik kummern follten, aber, fuhr er fort, der Arbeiter, der so schlecht gestellt ist, daß er von der Sand in den Mund lebt, hat der Zeit und Sinn, fich um öffentliche Angelegenheiten zu bekümmern? Nein, wahrlich nicht! Die Befreiung aus dieser Armseligkeit des Daseins sei für jeden Volksfreund und für Deutschland ganz besonders eine große nationale Aufgabe. Und rechte Arbeiter. die ihre Ersparnisse dazu verwendeten, ihre Lage zu verbessern, "die begrüße ich hiermit im Namen des Ausschusses als geistige Mitglieder, als Ehrenmitglieder des Nationalvereins".

Diese Rede machte in den Rreisen der radikalen Urbeiter boses Blut, sie zeigte, daß der Nationalverein sich die Arbeiter als Mitalieder fernhalten wollte, darum lebnte er die Zahlung von Monatsbeiträgen ab. Alls bann turz nach jener Versammlung eine neue Deputation nach Berlin ging — Dr. Dammer, Fritsiche, Bablteich -, blieb diese über die Gefinnung der maßgebenden Berfönlichkeiten gegenüber ben Arbeitern nicht mehr im Zweifel. Da war es der junge Ludwig Lowe, der Gründer der bekannten Waffenfabrik Ludwig Lowe & Co., der die Deputation zu Lassalle führte. Sier fanden die drei, was fie suchten: Verständnis für ihre Forderungen und bereitwilliges Entgegentommen. Mit Laffalle wurde verabrebet, daß der Arbeiterkongreß weiter hinausgeschoben werden solle, bis er (Laffalle) seine Unfichten über die Stellung der Urbeiter in Staat und Gesellschaft in einer besonderen Broschüre niedergelegt habe, beren Verbreitung das Leipziger Zentralkomitee übernehmen folle.

3ch möchte hier bemerken, daß der Wandel bei den maßgebenden Versonen in der Leipziger Bewegung äußerlich sich xiemlich rasch vollzog, und man ihnen deshalb gegnerischerseits den Vorwurf der Wankelmütigkeit und Unklarheit machte. So war noch im November 1862 in einer großen Arbeiterversammlung auf Untrag Fritssches beschlossen worden, ein Romitee für die Gründung eines Konsumvereins niederzuseten. Und Anfang Februar 1863, also zu einer Zeit, in der man bereits mit Laffalle in Verbindung ftand, berichtete Fritsche über eine Reise nach Gotha und Erfurt, über die dortigen Ronsumvereine und beantragte die Gründung eines folchen für Leipzig. Einen Beschluß bierüber verhinderte Bahlteich, der erklärte, bas Bentraltomitee babe die Frage bereits in Erwägung gezogen. Das war von ihm febr flug gehandelt, benn es hätte fich mertwürdig ausgenommen, einen Ronsumverein in Leipzig zu einer Beit zu gründen, in der Laffalle bereits über seinem Untwortschreiben saß, in dem er bekanntlich die Ronsumvereine als vollständig wertlos für die Bebung der Lage der Arbeiter hinstellte.

Auch Bablteich war um jene Zeit noch in veraleichsweise friedlicher Stimmung. Ende 1862 veröffentlichte er in der Leipziger "Mitteldeutschen Volkszeitung" einen langen volemischen Urtikel gegen Ungriffe, die gegen das Zentralkomitee erhoben worden waren, in dem er ausführte: daß die Bflicht aeaen bie au erstrebende Butunft der Alrbeiter gebiete, die bochste Mäßigung zu beobachten. Dagegen ging Bablteich in bieser Erklärung schon über Laffalle, der noch von einem Arbeiterstand sprach, hinaus, indem er ben Sat aufstellte: Einen besonderen Stand bilben die Arbeiter nicht, aber eine durch bie fattischen Verhältniffe geschaffene Rlaffe. Mit bem Erscheinen des Lassalleschen Untwortschreibens trat allerbings eine vollständige Frontveranderung der Führer ein. Ihnen baraus einen Vorwurf zu machen, ware verfehlt. In gärenden Zeiten treten Gefinnungswandlungen rasch ein. Der Denkprozen wird beschleuniat. Drei Jahre später, als Deutschland der Ratastrophe von 1866 entgegeneilte, erging es mir und vielen meiner damaligen Gefinnungsgenoffen ganz äbnlich. Die rasche Wandlung von einem Saulus zu einem Daulus pollzieht fich auch ohne Wunder immer wieder.

3ch war Anfana November 1862 aus dem Zentrastomitee ausgeschieden. Meine Stellung im Gewerblichen Bilbungsverein nahm meine Zeit, meine Rraft und mein Interesse im böchsten Maße in Unspruch. Da ich Abend für Abend, falls nicht eine Arbeiterversammlung ober eine Romiteefinung mich abhielt, im Verein zubrachte, lernte ich die Wünsche und Bedürfnisse der Mitalieder besser kennen als die Vorsigenden des Bereins. Go wurde ich bald der fleißigste Untragsteller in den Ausschußsitzungen und Monatsversammlungen. Meine Unträge konnten fast regelmäßig auf Unnahme rechnen. Dadurch wurde mein Einfluß ein großer. Zu jener Zeit war ich aber noch Arbeiter, bas beißt ich mußte von morgens 6 bis abends 7 Uhr an der Drehbank stehen mit Unterbrechung von im ganzen amei Stunden für die Einnahme der Mahlzeiten. So murde meine allzu große Tätigkeit nach verschiedenen Richtungen auch au einer Gelbfrage. Außerdem erschienen mir die im Romitee und in den Versammlungen gebflogenen Debatten febr unklar und zwecklos, dadurch wurde mir der Austritt aus dem Romitee erleichtert.

Am 6. Februar 1863 hatte ich noch eine Auseinandersehung mit Vahlteich. Dieser war für den Vorwärts, ich für den Gewerblichen Vildungsverein Delegierter beim Stiftungsfest des Oresdener Arbeiterbildungsvereins. Zei dem gemeinschaftlichen Essen hielt Vahlteich eine provokatorische Rede, in der er in alter Weise ausführte, daß die Arbeiter wohl politische und humanitäre Vildung sich aneignen, nicht aber auch Elementarbildung psiegen sollten. Diese letztere den Arbeitern zu gewähren sei Sache des Staates. Er brachte auf die erstere ein Hoch aus. Das rief mich auf den Plan. Ich polemisierte gegen ihn und brachte ein Hoch auf die allgemeine Vildung aus. Unser Ausstreten machte natürlich keinen erfreulichen Eindruck, aber auf die Vahlteichsiche Provokation konnte ich nicht schweigen, um so weniger, da der Oresdener Verein die gleichen Siele verfolate wie der unsere.







## Lassalles Auftreten und dessen Folgen.

Infang März 1863 erschien Lassalles "Offenes Untberufchreiben an das Zentralkomitee zur Berufung beines allgemeinen deutschen Urbeiterkongresses zu Leipzig". Wenige Tage vor dieser Beröffentlichung

hatte ich auf dem zweiten Stiftungsfest des Gewerblichen Bildungsvereins die Festrede gehalten, in der ich mich gegen das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht aussprach, weil die Arbeiter dafür noch nicht reif seien. Ich stieß mit dieser Anschauung selbst bei einigen meiner Freunde im Verein an. Ausnehmend gut gesiel dagegen die Rede meiner späteren Braut und Frau, die mit ihrem Bruder das Fest besuchte. Ich habe aber die begründete Vermutung, daß es mehr die Person des Redners war, die ihr gesiel, als der Inhalt seiner Rede, der ihr damals ziemlich gleichgültig gewesen sein dürfte.

Das Antwortschreiben Lassalles machte auf die Arbeiterwelt nicht entfernt den Eindruck, den in erster Linie Lassalle und nächst ihm der kleine Rreis seiner Unbanger erwartet batte. 3ch felbst verbreitete die Schrift in ungefähr zwei Dutend Eremplaren im Gewerblichen Bildungsverein, um auch die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Daß die Schrift auf die Mehrzahl der damals in der Bewegung stehenden Urbeiter so wenig Eindruck machte, mag heute manchem unerklärlich erscheinen. Und doch war es natürlich. Nicht nur die ökonomischen, auch die politischen Zustände waren noch sehr rudftandige. Gewerbefreiheit, Freizugigfeit, Niederlaffungsfreiheit, Daß- und Wanderfreiheit, Bereins- und Berfammlungsfreiheit waren Forderungen, die dem Arbeiter der damaligen Zeit viel näher standen als Produktivassoziationen, gegründet mit Staatsbilfe, von benen er fich teine rechte Vorftellung machen konnte. Der Uffoziations- ober sagen wir ber Genoffenschaftsgebanke mar erft im Werben. Quch bas allgemeine Stimmrecht ichien ben meisten fein unentbebrliches Recht zu fein. Einmal war, wie mehrfach bervorgeboben, Die politische Bildung noch gering, dann aber erschien ber großen Mehrabl ber Rampf bes preußischen Abgeordnetenhauses aeaen bas Ministerium Bismarcf als eine tapfere Sat, bie Unterstützung und Beifall, aber teinen Tadel und teine Berabsettung verdiene. Wer politisch regsam war wie ich, verschlang die Rammerverhandlungen und betrachtete fie als Ausfluß politischer Weisheit. Die liberale Presse, die damals die öffentliche Meinung weit mehr beherrschte als beute, sorgte auch dafür, daß dieser Glaube erhalten blieb. Die liberale Preffe war es jest auch, die mit einem But- und Sobngeschrei über Laffalles Auftreten herfiel, wie es bis dahin wohl unerhört war. Die perfönlichen Verdächtigungen und Berabfekungen regneten auf ihn nieder, und daß es vorzugsweise konservative Organe, zum Beispiel die "Rreuzzeitung", waren, die Laffalle objektiv behandelten — weil ihnen fein Rampf gegen den Liberalismus ungemein gelegen tam -, erböbte ben Rredit Laffalles und seiner Unbänger in unseren Augen nicht. Wenn wir uns endlich vergegenwärtigen, daß es selbst heute, nach einer mehr als fünfundvierzigiährigen intensiven Aufflärungsgebeit, noch Millionen Arbeiter gibt, die den verschiedenen bürgerlichen Parteien nachlaufen, wird man sich nicht wundern, daß die große Mehrheit der Arbeiter der sechziger Sahre der neuen Bewegung steptisch gegenüberstand. Und damals lagen noch teine sozialpolitischen Erfolge vor, die erst viel später dank der fozialistischen Bewegung erzielt wurden. Dioniere find immer nur wenige.

Im Leipziger Romitee hatte Lassalles Auftreten die Wirkung, daß dieses sich spaltete und ebenso der Berein Vorwärts, der die Hauptstüße des Romitees war. Prosessor Roßmäßler, Eisengießereibesiger Götz, ein Bruder des Turner-Götz in Lindenau-Leipzig, Dolge und eine größere Anzahl Arbeiter im Verein erklärten sich gegen Lassalle. Frissche, Bahlteich und Dr. Dammer mit einer Minderheit hinter sich wurden die eigentlichen Träger der neuen Bewegung. In Leipzig fand dieselbe relativ noch am meisten Andana, Verlin versagte auf lange

hinaus fast vollständig. Voden fand sie allmählich in Samburg-Altona, von wo aus sie sich nach Schleswig-Bolstein ausbehnte, dann in Sannover, Kassel, Varmen-Elberfeld, Solingen, Ronsdorf, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Mainz, in einigen Städten Thüringens, wie Erfurt und Apolda, in Sachsen außer Leipzig in Oresden, wo der Vorsistende des Oresdener Arbeiterbildungsvereins, Försterling, sich mit einer kleinen Schar Anhänger Anfang 1864 Lassalle anschloß; ferner in Augsburg.

Alber diese Ausbreitung war, wie gesagt, eine allmähliche und schwache und entsprach sehr wenig den Soffnungen, die Lassalle und seine Anhänger hegten. Die hunderttausend Mitglieder, die er im Antwortschreiben in dem von ihm zur Gründung vorgeschlagenen Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein als eine große politische Macht ansah, hosste er in nicht ferner Zeit zu sehen. Es hat bekanntlich noch lange gedauert, ehe die sozialistische Bewegung auf diese Zahl organisierter Anhänger rechnen konnte.

Gegen Ende März legte das Leipziger Romitee in einer großen Arbeiterversammlung sein Mandat nieder und beantragte, ein neues Komitee zu wählen, das die Gründung des von Lassalle vorgeschlagenen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins betreiben sollte. Nach einer sehr erregten Debatte erklärte sich die Mehrheit der Versammlung für diesen Plan. Dr. Dammer, Frissiche und Vahlteich wurden mit der neuen Alufaabe betraut.

Am 16. Alpril kam endlich Lassalle selbst nach Leipzig, um in einer großen Versammlung zu sprechen, die wie die meisten großen Versammlungen jener Zeit im Odeon in der Essterstraße abgehalten wurde. Die Rede ist unter dem Titel "Zur Arbeiterfrage" erschienen. Die Versammlung war von ungefähr 4000 Personen besucht, von denen aber ein erheblicher Teil noch vor Schluß derselben das Lokal verließ. Die Liberalen waren unter Führung eines Rausmanns Rohner auf der der Rednertribline gegenüberliegenden Galerie postiert und unterbrachen den Redner öfter durch Zwischenruse. Die Vorbereitungen für den Redner waren etwas eigenartige. Der

Rand bes Rathebers, von bem Laffalle fprach, war mit Büchern, darunter schwere Folianten, bepackt, als sollte es zu einer Disputation à la Luther kontra Ect kommen.

Laffalle scheint geglaubt zu haben, daß er eine schwere Opposition finden werde, die er widerlegen muffe, was nicht der Fall war. Sein persönliches Auftreten war nicht jedem sympathisch. Von hoher, schlanker, aber kräftiger Gestalt stand Laffalle febr herausfordernd auf dem Ratheder, wobei er öfter bald eine, bald beide Sande in die Urmlöcher feiner Weste steckte. Er sprach fließend, manchmal pathetisch, doch schien es mir, als stoße er leicht mit ber Junge an. Er endete unter fturmischem Beifall eines großen Teiles ber Bersammlung, dem der andere mit Zischen antwortete.

Nach Laffalle ergriff Professor Rogmäßler bas Wort und verlas eine längere Erklärung, in der er ausführte: er wisse, daß er keine Mehrheit in diesem Saale für seine Ansichten habe, aber er hoffe, daß die Einsicht noch kommen werde. Er protestiere gegen die Angriffe, die Lassalle gegen die deutsche Fortschrittspartei erhoben habe, er protestiere weiter gegen bas Bestreben, die Arbeiter und die Fortschrittspartei zu trennen und eine besondere Arbeiterpartei zu bilden. Laffalle antwortete tury und auffallend entgegenkommend. Er meinte, ihm schienen bie Differenzen zwischen Rogmäßler und ihm mehr tattischer als prinzipieller Natur zu fein. Man hatte offenbar im Laffalleschen Lager noch Soffnung, Rogmäßler herüberziehen zu können. Außerbem waren Fritsche und Vahlteich warme Verehrer Rogmäßlers wegen bes Rampfes, ben er gegen Rirche und Pfaffentum führte. Beide gehörten mit Rogmäßler ber beutsch-tatholischen Gemeinde an, die in Leipzig bestand, beiden tat die Trennung von Rogmäßler web.

Laffalle genügte nicht ber Beifall ber Maffe, er legte großes Gewicht barauf, Männer von Unseben und Einfluß aus bem bürgerlichen Lager auf seiner Seite zu haben, und er gab sich große Mühe, folche zu gewinnen. Wohl trat in Leipzig Profeffor Buttte auf seine Seite, aber mit beffen sonstiger politischer Stellung war bas nicht leicht zu vereinbaren. Wuttfe war Großbeutscher, und zwar mit ftarter Reigung für Desterreich. Als solcher war er auch Mitglied des Parlaments in Frankfurt a. M. gewesen. Er und Roßmäßler waren politische und persönliche Gegner. Lußerdem war Wuttke grimmiger Gegner der kleindeutschen Fortschrittspartei und des Nationalvereins — zwei Organisationen, deren Angehörige fast ein und denselben Personenkreis bildeten. Da nun Lassalle gegen die Fortschrittspartei vorging, fand er Wuttkes lebhaftesten Beifall. Ein tieferes soziales Verständnis besaß Wuttke nicht, der nebendei bemerkt ein glänzender Redner war und ein schönes Organ besaß. Die kleine, gebückte, schwarzhaarige Gestalt hatte etwas Gnomenhaftes. Der Brief Wuttkes an Lassalle, der in der erwähnten Leipziger Versammlung zum Verlesen kam, bestätigt meine Auffassung von Wuttkes Stellung. Zweisellos hat auch Lassalle Wuttke richtig eingeschäst, aber es genügte ihm, daß Wuttke scheindar auf seiner Seite stand.

Ich bemerke hier, ich schreibe keine Geschichte der Gesantbewegung, sondern schildere nur meine persönlichen Erlednisse und Beziehungen in derselben. Wer sich mit der Geschichte der Gesamtbewegung vertraut machen will, den verweise ich auf Mehrings Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und Vernsteins Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung.

0 0

Mit dem Auftreten Lassalles und der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, die am 23. Mai 1863 in Leipzig erfolgte, war das Signal gegeben zu erbitterten Rämpfen innerhalb der Arbeiterwelt, die sich von jest ab während einer ganzen Reihe Jahre abspielten und in denen oft Szenen vorkamen, die jeder Beschreibung spotten. Die Erbitterung wuchs mit den Jahren hüben und drüben, und da Arbeiter nicht an den Salonton gewöhnt sind — der übrigens auch bei denen versagt, die stolz auf denselben zu sein pslegen, sobald sie untereinander in starke Weinungsverschiedenheiten geraten —, so slogen die derbsten Grobheiten und Beschuldigungen herüber und hinüber. Nicht selten kam es aber auch zu Raufereien und Gewaltszenen in den Bersammlungen, in denen die beiden Gegner auseinanderplatten, was zur Folge hatte, daß öfter die

Wirte ihre Säle für Versammlungen verweigerten. Ein Sauptstreben jeder Seite war in den Versammlungen, die Leitung in die Sand zu bekommen; es begann also in der Regel schon der Rampf um den Vorsig. Als ich einmal in einer Chemniger Arbeiterversammlung entdeckte, daß die Lassalleaner, um eine Wehrheit zu erlangen, beide Sände in die Söhe hoben, forderte ich auf: es sollten nunmehr beide Parteien beide Sände in die Söhe heben. Unter großem Zubel wurde der Vorschlag anaenommen. Zest unterlagen die Lassalleaner.

Der einzige Vorteil dieser Meinungskämpfe war, daß beibe Teile die größten Anstrengungen machten, ihren Anhang zu vermehren. Das geschah erst recht, als einige Jahre später die Seite, der ich angehörte, sich ebenfalls zum Sozialismus betehrte, aber ihre eigenen Organisationen schuf und ihre Rämpfe gegen den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein führte, der sich von 1867 an in zwei ungleich starke Fraktionen spaltete. Aber Kraft, Geld und Zeit wurden in jener, fast ein Jahrzehnt dauernden gegenseitigen Bekämpfung in unerhörter Weise ver-

schwendet, zur Freude der Gegner.

In Leipzig hatte das Auftommen des Lassalleanismus die Wirkung, daß die alten Disserenzen zwischen dem Gewerdlichen Bildungsverein und dem Verein Vorwärts verschwanden und endlich im Februar 1865 eine Vereinigung unter dem Namen Arbeiterbildungsverein herbeigeführt wurde. Die Polytechnische Gesellschaft hatte längst die Verormundung des Gewerblichen Vildungsvereins aufgegeben, die sich als eine Sisphusarbeit erwies. Außerdem erkannte auch die sächsische Regierung, daß es mit dem alten Vundestagsbeschluß von 1856 nicht mehr gehe; sie ließ wohl oder übel die Jügel schleisen. Hatte doch sogar der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein als Sis Leipzig erkoren, obgleich dessen Vendenz ganz offensichtlich mit dem Vundestagsbeschluß in Widerspruch stand. Die Regierung zog schließlich die Konsequenzen und erklärte am 20. März 1864 jenen Vundestagsbeschluß für ausgehoben.

Es ist eine Erfahrung, die wir seitbem öfter machten, daß alle Gesethe und Unterdrückungsmaßregeln, die eine Bewegung hintanhalten oder unterdrücken sollen, versagen und ihre prak-

tische Wirksamkeit überwunden wird, sobald die Bewegung fich als naturnotwendia und deshalb als unüberwindlich berausstellt. Die Beborden verlieren schließlich selbst ben Glauben an ibre Macht und stellen ben hoffnungslos gewordenen Rampf ein. So war es zu jener Zeit auch mit den vereinsgeseslichen Bestimmungen in Sachsen, so war es bald darauf mit ben Arbeiterkoalitionsverboten in Dreußen und anderen Staaten. die einfach nicht mehr beachtet wurden.

Die Lobnkampfe durch Arbeitseinstellungen begannen, allen Roalitionsverboten zum Trot, noch mabrend die weisen Serren in der Regierung darüber berieten: ob man diese Berbote gang aufheben ober wie weit man fie aufheben folle. Diefelbe Erfahrung machte später bie beutsche Sozialdemokratie unter ber Berrschaft bes Sozialistengesetes, unter bem die Behörden schließlich es auch als unmöglich ansehen mußten, die Verfammlungs- und Organisationsverbote und die Unterdrückung ber Blätter und Literatur in berfelben Weife fortzuführen, wie bas in den ersten Sahren unter dem Sozialistengeset gescheben war. Dieselbe Erfahrung hat noch später auch die Frauenbewegung in benjenigen beutschen Staaten gemacht, in benen es den Frauen verboten war, fich in politischen Vereinen zu organisieren oder an politischen Vereinsversammlungen teilzunehmen. Draftisch waren diese Verbote längst überwunden, ebe man fich von seiten ber Regierungen endlich entschloß, burch Befet zu fanktionieren, was tatfächlich bereits, bem früheren Verbot jum Trope, bestand. Gefete binten ftets binter ben Bedürfniffen brein, fie tommen nie einem folchen auvor.

3m Leipziger Arbeiterbildungsverein wurde ich bei der notwendig gewordenen Neukonstituierung zum zweiten Vorsitenben gewählt, eine Stellung, die ich bereits in der letten Zeit im Gewerblichen Bildungsverein innehatte. Und als der erfte Vorsitende Dr. med. Repher — ein Schüler Professor Bocks bald barauf sein Umt niederlegte, ructe ich an beffen Stelle, eine Stellung, die ich bis zum Jahre 1872 innehatte, in welchem Sabre ich meine Festungsbaft antreten mußte, die mir wegen angeblicher Vorbereitung zum Sochverrat wider bas Deutsche Reich zuerkannt worden war.

Der Arbeiterbildungsverein erhielt vom Jahre 1865 ab eine jährliche städtische Unterstützung von 500 Taler, die ihm hauptfächlich für Ermietung befferer Lokalitäten und Aufrechterbaltung des Unterrichts gewährt wurde. Als aber in den nächsten Sahren ber Berein, ber politischen Mauferung feines Borfitenden folgend, ebenfalls immer mehr nach links abschwenkte. wurde dieselbe von der städtischen Vertretung zunächst auf 200 Taler berabgesent. Und als der Verein im Jahre 1869 fich für das Drogramm der zu Gifenach neugegründeten fozialbemotratischen Arbeiterpartei Deutschlands erklärte, eine Entscheidung, die nach einer Redeschlacht, die drei Abende in Anfpruch nahm, mit großer Mebrheit getroffen wurde, verlor er im nächsten Sahre ben Rest ber Subvention. Der Liberalismus unterftütt nur politisch brave und gehorsame Rinder, benn die Unterrichtszwecke des Bereins batten unter feiner politischen Wandlung nicht im geringsten gelitten.





## Der Vereinstag der deutschen Arbeitervereine.

ie Zahl der Arbeitervereine war namentlich in Sachsen erheblich geworden. Außer uns in Leipzig arbeiteten Zulius Motteler, den ich 1863 auf dem Stiftungsfest des Gewerblichen Bildungsvereins in Leipzig

kennen lernte, und Wilhelm Stolle in Crimmitschau, Rupferschmied Försterling, bevor er zu den Lassalleanern überging. und Schubmacher A. Knöfel in Dresden, Weber Vils in Frankenberg, die Weber Lippold und Franz in Glauchau, Buchbinder Werner in Lichtenftein-Callnberg, Weber Bohne in Sobenftein-Ernstthal usw. an der Gründung von Arbeitervereinen. Unfere Wirtsamkeit behnten wir auch auf Thuringen aus. Im unteren Erzgebirge waren unter ber Wirker- und Weberbevölkerung Dugende von Arbeiterlesevereinen gegrünbet worden, in benen ein reges geistiges Leben berrschte. Alebnliche Erscheinungen zeigten fich auch im übrigen Deutschland. Namentlich wurden in Württemberg eine große Zahl Arbeitervereine gegründet, die bereits 1865 sich zu einem Gauverband zusammenschloffen und bald barauf ein eigenes Organ ins Leben riefen. Auch in Baden und dem Königreich Sannover traten viele Arbeitervereine, meift Bildungsvereine, ins Leben.

Die Rührigkeit und Geschlossenheit, mit der andererseits die Lassalleaner arbeiteten, rief auch auf der Gegenseite das Bedürsnis nach Zusammenschluß hervor. Dieser Zusammenschluß konnte aber nur ein loser sein, denn ein gemeinsames festes Ziel, wie es die Lassalleaner hatten, für das sie mit Begeisterung und Opfermut kämpsten, fehlte den Bereinen. Das einzige, in dem wir einig waren, war die Gegnerschaft gegen die Lassalleaner, und daß man angeblich keine Politik in den Bereinen treiben wolle. Tatsächlich aber suchten die Leiter der meisten dieser Bereine oder ihre Hintermänner den Verein, auf den sie Einsluß hatten, für ihre Parteipolitik zu gewinnen. In diesen Vereinen waren alle Nuancen der bürgerlichen Par-

teien jener Zeit vertreten. Vom republikanischen Demokraten bis zum rechtsstehenden Nationalvereinler, aus deren Mitte später (1867) die nationalliberale Partei gebildet wurde. Indes lösten sich schon 1865 die radikalen, großdeutsch gesinnten Elemente vom Nationalverein los und bildeten die demokratische Volkspartei, deren Organ das in Mannheim erscheinende "Deutsche Wochenblatt" wurde.

Einstweilen vertrug man fich in den Bereinen fo gut es ging. Die politische Situation brangte noch zu keiner klaren Entscheibung, benn ber Verfassungstampf gegen bas Ministerium Bismard in Preußen machte ein geschloffenes Zusammengeben nötig. Der Deutsche Reformverein, der fich im Gegenfat zum Nationalverein gebildet hatte und für die Beibehaltung von Gesamtösterreich zum Deutschen Reiche eintrat, war ein Sammelfurium von füddeutsch-partitulariftischen und österreichischen Elementen mit ftart ultramontanem Ginschlag. Diefer hatte für die Arbeiterbewegung teine Bedeutung. Sein Eintreten für die österreichische Bundesreform, die in der Sauptsache in einem deutschen Parlament bestand, das aus ben Landtagen ber einzelnen Staaten gewählt werden follte, erwedte nirgends Sympathien. Bu einer klaren Stellungnahme in der deutschen Frage kam man übrigens in den Arbeitervereinen nicht, ebenfowenig in der schleswig-bolfteinschen Frage, die mit dem Sabre 1864 anfing, febr aktuell zu werden.

Die Arbeiterbewegung hatte auch im Westen Deutschlands, insbesondere im Maingau, Boden gesaßt. In Frankfurt a. M. kam es gelegenklich eines Arbeitervereinstags, den der Frankfurter Arbeiterbildungsverein, 29. Mai 1862, einberusen hatte, zu scharfen Auseinanderseyungen über die politische Stellung der Arbeiter. Dier trat der Rechtsanwalt 3. B. v. Schweißer — der später eine Bauptrolle in der Bewegung spielte — für eine besondere politische Organisation der Arbeiter ein, offenbar unter dem Einsluß von Lassalles Vortrag: Leber den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes. Seitdem hörten auch im Maingau die Meinungskämpse nicht auf. Das Erscheinen von Lassalles Antwortschreiben schürte das Feuer. In Frankfurt

machte sich jest auch Bernhard Becker bemerklich, in dem ich eine Reihe Jahre später einen mäßig veranlagten und eitlen Wenschen kennen lernte, der auch ungelenk in der Rede war. Der Versuch, auf einem Alrbeitertag in Rödelheim — 19. Alpril 1863 —, auf dem Prosessor Louis Büchner einen Vortrag über Lassalles Programm hielt, eine Erklärung gegen Lassalle durchzusen, mißglückte. Dagegen erschien Lassalle selbst am 17. Mai in Frankfurt a. M., um seine Sache zu vertreten. Schulze-Delitssch, der ebenfalls eingeladen war, entschuldigte sein Fernbleiben durch Leberhäufung mit Geschäften. Er tat wohl daran. Wie ich später Schulze-Delitssch persönlich kennen lernte, wäre er Lassalle gegenüber in jeder Beziehung unterlegen. Sonnemann, der vor Lassalle sprach, hatte dieses Schicksal.

Die Antwort auf jene Vorgänge im Maingau war ein Aufruf, batiert vom 19. Mai, burch ben die deutschen Arbeitervereine zu einem Vereinstag nach Frankfurt a. M. für den 7. Juni 1863 eingeladen wurden. Unterzeichnet war der Aufruf vom Zentralkomitee der Arbeiter des Maingaus, von den Arbeitervereinen Berlin, Kassel, Chemnit und Nürnberg

und dem Sandwerkerverein zu Düffelborf.

In dem Aufruf wurde dem Leipziger Zentralkomitee die Schuld beigemessen, die Einberufung eines Arbeiterkongresses auf lange hinaus unmöglich gemacht zu haben. Der Bewegung selbst liege aber "ein so wichtiger und fruchtbarer Gedanke von so weittragender Bedeutung für eine friedliche, glückliche Entwicklung der Wohlfahrt unseres ganzen Volkes und Vaterlandes zugrunde, daß sie durch den Mißgriff einzelner in ihrem gesunden Verlauf nimmermehr gestört werden dürse. Es sei die Pslicht aller, denen die Sache selbst am Berzen liege, mit allen Kräften zu verhüten, daß nicht das Ende eines durch Verschulden einzelner versehlten Versuchs der Anfang einer unbeilvollen Spaltung und Zersplitterung der ganzen Vewegung werde."

Diese Spaltung war aber bereits vorhanden, und sie war, wie ich später erkannte, eine historische Notwendigkeit. Auf bem Vereinstag in Frankfurt a. M. waren 54 Vereine aus 48 Städten und einer freien Arbeiterversammlung (Leipzig)

man ihm nicht die Ehre antun wollte, seinen Namen zu nennen. Leber den zweiten Punkt der Tagesordnung: Wesen und Iweck der Arbeiterbildungsvereine, referierte Eichelsbörser-Mann-heim, der auf der linken Seite der Versammlung stand. Ich beteiligte mich ebenfalls an der Debatte. Bemerkenswert ist, daß ein Amendement Dittmanns, das forderte, daß die Vereine auch Lehrkräfte für Ausbildung in der Volkswirtschaftslehre und in der Renntnis der Landesgesetzgebung zu gewinnen suchen sollten, mit 25 gegen 25 Stimmen abgelehnt wurde. Dem Arbeiter von heute ist diese Rückständigkeit kaum be-

areiflich.

Ein anderer Punkt der Tagesordnung bildete die Forderung nach Beseitigung ber Bemmniffe, Die ber Freiheit ber Urbeit entgegenstünden, über ben Dittmann referierte. Seine Refolution forderte Gewerbefreiheit, Freizugigfeit und Beseitigung ber Erschwernisse ber Cheschließung. Ein weiterer Dunkt ber Tagesordnung betraf die Stellung ber Arbeiter au den Spar- und Vorschuftvereinen, den Konfum- und Drobuktivgenoffenschaften, beren Gründung ber Vereinstag ben Urbeitern empfahl. Desgleichen empfahl er Gründung von Genoffenschaften zur gemeinschaftlichen Benutung von Wertstätten mit Triebfraften, als bas beste Mittel zur Forberung bes nationalen Bobles und der bürgerlichen Gelbitändigkeit ber Arbeiter. In dieser Resolution wurde besonders barauf bingewiesen, daß dieses alles nach Schulze-Delitschen Vorschlägen burchgeführt werden solle. Auch follten Arbeiter und Arbeitgeber gemeinfam bas Buftandetommen folder Genossenschaften fördern, eine Auffassung, die nur in einer auf Heinbürgerlichem Standpunkt stehenden Versammlung Bustimmung finden konnte. Endlich sprach fich der Vereinstag für Schaffung von Alters- und Invalidenversicherungskaffen aus, die geeignet seien, "manche Sorge wenigstens teilweise zu befeitigen". Sier lag wenigstens teine Ueberschätzung dieser Raffen vor. In der Organisationsfrage wurde die Gründung von Gauverbänden mit monatlichen Zusammenkunften der Delegierten befürwortet, um die Gründung neuer Bereine zu forbern und unter den bestebenden Vereinen den Verfebr zu unterbalten. 3ch nahm bei diesem Dunkte das zweitemal das Wort. um mich gegen die Zulaffung von Vertretern freier Arbeiterversammlungen auszusprechen. Gestützt auf meine damaligen Erfahrungen führte ich aus, daß mir biefe Versammlungen bisber nicht imponiert batten. Es fehle ben Teilnehmern die porbereitende Aufklärung, die in den Bereinen erreicht murbe. und so folgten fie dem augenblicklichen Eindruck, den ein gewandter Redner erziele. Die Fußangeln der Vereinsgesetze fürchtete ich einstweilen nicht, bisber hatte man uns wenigstens in Sachsen gewähren laffen, doch könne ein Rückschlag kommen. Gauverbände hielt ich für nütlich. Diese Ausführungen riefen meinen Leipziger Widerpart Bitter auf die Tribune, ber gegen mein Urteil über den Wert der Arbeiterversammlungen protestierte. Diese seien viel beffer, als ich fie schilderte, und mit Rücksicht auf die Möglichkeit, daß man das Vereinsgeset wieber scharf gegen uns anwende, mußten wir uns die Vertretung durch freie Arbeiterversammlungen als Rückenbeckung fichern.

Die schließlich angenommene Organisation lautete:

I. Es sollen periodisch, in der Regel alljährlich, freie Bereinigungen von Bertretern der deutschen Arbeitervereine stattfinden, um durch einen lebendigen persönlichen Austausch von Ansichten und Erfahrungen unter den Arbeitern selbst das Berständnis ihrer wahren Interessen zu erweitern und diese Erkenntnisse in immer ausgedehnteren Kreisen zur Anerkennung zu bringen.

II. Gegenstand der Verhandlungen ist alles, was auf die Wohlfahrt der arbeitenden Rlassen von Einfluß sein kann.

III. Zutritt zu den Versammlungen haben die Vertreter von deutschen Arbeitervereinen, welche sich als solche auf dem Vereinstag durch schriftliche Vollmacht legitimieren. Ausnahmsweise können auch Vertreter freier Arbeiterversammlungen zugelassen werden, wenn der ständige Ausschuß, dem überhaupt die Prüfung der Vollmachten obliegt, sie zuläst. Verweigert der Ausschuß die Julassung, so ist Appellation an den Vereinstag gestattet. Seder Verein kann einen oder mehrere dis

zu fünf Albgeordneten senden, hat aber bei Albstimmungen nur eine Stimme. Jeder Albgeordnete kann nur einen Berein vertreten. Die Vereine, welche an einem Vereinstag teilgenommen haben, werden jedesmal brieflich eingeladen. Gleichzeitig wird die Einladung in möglichst vielen Blättern, jedenfalls aber in der "Deutschen Arbeiterzeitung" in Roburg und in dem Frankfurter "Arbeitgeber" veröffentlicht. Zeder Verein, welcher sich auf dem Vereinstag vertreten läßt, hat einen Veitrag von zwei Taler sür jeden Vereinstag zu bezahlen. Denfelben Veitrag haben diejenigen Vereine zu leisten, welche zwar keinen Vertreter entsenden, doch aber alle Verichte und Oruck-

fachen zugefandt haben wollen.

IV. Jeder Vereinstag wählt einen ständigen Ausschuß von awölf Mitgliedern, welcher mit der Beforgung nachfolgender Geschäfte beauftragt ist: 1. Der Ausschuß bestimmt Ort und Beit des nächstfolgenden Bereinstags, sofern barüber von ber letten Versammlung nicht ausbrücklich beschloffen worden ift, und trifft die nötigen Vorbereitungen an dem Orte ber 3usammentunft. 2. Er erläßt die Ginladungen und Bekanntmachungen, nimmt die Unmeldungen entgegen, fertigt die Eintrittstarten aus, empfängt die Beiträge, beftreitet die Ausgaben und führt die Rechnungen barüber. 3. Er stellt eine vorläufige Tagesordnung auf und bestellt nach Maßgabe berselben Die Berichterstatter und bildet die vorberatenden Rommissionen vorbehaltlich der Bestätigung oder Abanderung der Beschlüffe bes Vereinstags. 4. Er forgt in der Swischenzeit bis zum nächften Vereinstag für die Förderung der 3wecke und die Ausführung der Beschlüffe bes Vereinstags. 5. Der Ausschuß ernennt seinen Vorsigenden und bestimmt über die Verteilung ber Geschäfte unter seine Mitalieder; er legt bem Bereinstag die Rechnungen zur Prüfung und Genehmigung vor. Die Situngen bes Ausschuffes finden immer am Wohnort bes jeweiligen Vorsikenden ftatt. Bur Gültigkeit eines Beschluffes ist die Einladung fämtlicher, die Mitwirfung von wenigstens fieben Mitgliedern und die einfache Majorität der Abstimmenden erforderlich. Die Beschlußfassung tann auch auf schriftlichem Wege erfolgen. Eintretende Lücken erganzt ber Ausschuß, und wenn die beschlußfähige Anzahl nicht zu erlangen sein sollte, der Präsident.

V. Die Geschäftsordnung für die Verhandlungen des Ver-

einstags wird von bemfelben festgesett.

VI. Der Vorsigende des Ausschusses leitet bei den Vereinstagen die Verhandlungen, die Versammlung ihren Präfidenten erwählt hat.

VII. Die Sitzungen des Vereinstags find öffentlich.

In den ständigen Ausschuß wurden unter anderen gewählt: Sonnemann, Max Wirth aus Frankfurt a. M., Eichelsbörfer-Mannheim, Dittmann-Berlin usw. Die Seele dieser neuen Organisation wurde Sonnemann, der die Sekretärarbeiten und

die eigentliche Leitung übernahm.

Die Mittel, die dem Ausschuß aus der Organisation zur Verfügung standen, waren sehr unbedeutend, und selbst den geringen Beitrag von zwei Taler pro Jahr zahlten viele Vereine nicht. Opfer für einen gemeinsamen Zweck zu bringen, dafür waren damals die antisozialistischen Arbeitervereine nicht zu haben, darin unterschieden sie sich sehr unvorteilhaft von den Lassalleanern. Weil die Mittel fehlten, wandte sich der Ausschuß im Laufe des Sommers an den Nationalverein und erhielt von diesem 500 Taler, die auch in den nächsten zwei Jahren gezahlt wurden. Sbenso wandte sich Sonnemann persönlich an eine Reihe großer Unternehmer, um von diesen Mittel zu erhalten. Aber die Albneigung gegen alles, was Arbeiterverein heißt, war sich damals instinktiv bei unseren Bourgeois vorhanden, und so slossen von dieser Seite die Beiträge sehr spärlich.

Sier möchte ich auf einen Vorfall zu sprechen kommen, der sich zwar erst im übernächsten Jahre (Sommer 1865) abspielte, aber vierzig Jahre später in der "Kölnischen Zeitung" in einer für mich ungünstigen Weise auszununen versucht wurde.

In Sachsen war der Kampf gegen die Anhänger Laffalles besonders heftig. Die für jene Zeit hochentwickelten industriellen Verhältniffe in Sachsen schienen für die sozialistischen Ideen einen besonders günstigen Voden zu bieten. Um aber die Agitation betreiben zu können, sehlten uns die Mittel. Was immer

wir für Agitation aufbrachten, es langte nicht, obgleich die Redner elend bezahlt wurden. Go festen fich eines Tages Dr. Eras und Schriftsteller Weithmann - ein Württemberger, ber eine katilinarische Existenz führte — bin und verfaßten ein überschwenglich gehaltenes Schreiben an den Vorstand bes Nationalvereins, in dem fie um Geld für die Agitation gegen bie Laffalleaner baten. Ich wurde erst nachträglich von dem Schreiben verständigt und gab auf ihr Unsuchen meine Unterschrift, außerdem unterzeichneten Eras und Weithmann. Die "Rölnische Zeitung", Die dieses Schreiben und mein Dankschreiben für die empfangenen 200 Taler - nicht 300, wie fie behauptete - vor einigen Jahren veröffentlichte, fprach die Vermutung aus, alle brei Unterschriften rührten von mir. Gegen biefe Verdächtigung muß ich mich entschieden verwahren. In bem Dankschreiben führte ich aus, daß wir namentlich Literatur für die Vereine zu beschaffen beabsichtigten, und könnte ber Vorstand bes Nationalvereins in ber Beziehung seinen Einfluß bei ben Buchbändlern geltend machen, daß fie uns diese billig überließen. Daß er die Unterftütung gewährte, zeige, daß er mehr Intereffe für die Bewegung babe, als man ibm verschiebenfeitig vorwerfe. Das Geld wurde indes namentlich zu Agitationsreisen verwandt; es wurde aber fehr sparfam ausgegeben, benn als Ende 1866 und Unfang 1867 die Agitation für die Wablen aum nordbeutschen Reichstag einsetzte, waren von den 200 Talern noch 120 vorbanden, die jest ihre Verwendung fanden. Das war allerdings eine Verwendung, die nicht vorgesehen war. Aber von 1865 bis 1866 änderte fich eben die Situation, und trat büben und drüben eine so rasche Wandlung in den Unfichten ein, bag nur noch febr wenige auf dem alten Standvuntt steben blieben. Der Nationalverein litt unter dieser Wandlung am allermeisten, der von da ab in rascher Auflösung begriffen und tatsächlich längst tot war, als er im Serbst 1867 offiziell seine Auflösung beschloß. Daß wir die 200 Taler erbalten hatten, ärgerte viele. Es war namentlich Dr. Sans Blum, ber das nicht verwinden konnte. Er hielt fich gang besonders verpflichtet, bei ber Wahlagitation mir entgegenzutreten und mir zum Vorwurf zu machen, daß wir jenes Geld angenommen hätten. Er mußte aber die Entdeckung machen, daß all seine

Mühe, mir zu schaden, vergeblich war.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich sessssschaften, daß ich niemals Mitglied des Nationalvereins war, wie mehrsach behauptet worden ist. Damit drücke ich keine Gegnerschaft gegen benfelben zu jener Zeit aus, aber neben all den großen materiellen Opfern, die mir meine Stellung und Tätigkeit in der Arbeiterbewegung auferlegten, auch noch einen Beitrag für den Nationalverein zu zahlen, schien mir überstüfsig, denn mein Einkommen war ein sehr schmales. Ich begnügte mich, um mit Schulze-Delissch zu reden, "geistiges Ehrenmitglied" des Nationalvereins zu sein.

In Leipzig empfand man das Bedürfnis, als Gegengewicht gegen das Auftreten Lassalles und gegen die Agitation seiner Anhänger einen Sauptschlag zu führen. Ich erhielt also den Auftrag, mich mit Schulze-Delitsch wegen einer Versammlung in Verbindung zu sehen. Dieser erklärte sich dazu bereit. In seiner Antwort sehte er mir auseinander, daß wir in Sachsen besonders aufpassen müßten, die sächsischen Arbeiter hätten schon 1848 und 1849 Neigung für kommunistische und sozialistische Ideen gehabt. Im Laufe des Januar 1864 kam

Schulze-Delitich nach Leipzia.

Es war vereinbart worden, daß ich die Versammlung mit einer Begrüßung Schulzes eröffnen und alsdann zum Vorsitsenden gewählt werden sollte. Aber ich hatte Pech. Ich eröffnete die Versammlung, die von 4000 bis 5000 Personen besucht war, blieb aber mitten in der Eröffnungsrede — die ich einstudiert hatte — elend stecken. Mein Temperament war mit meinen Gedanken durchgegangen. Ich hätte vor Scham in den Voden sinken mögen. Das Ende war, daß nicht ich, sondern Dolge zum Vorsitsenden gewählt wurde. Ich gelobte mir jest, nie mehr eine Rede einzustudieren, und bin gut damit gefahren. Schulze-Velisssch besaß kein angenehmes Organ, auch war sein Vortrag trocken und seinem Inhalt nach nicht geeignet, Vegeisterung zu erwecken. Er brachte für viele eine Enttäusschung. Die Entwicklung nach links hielt er nicht aus.

Den Beschluß des Frankfurter Vereinstags, die Gründung von Gauverbänden zu betreiben, versuchten wir in Sachsen zu verwirklichen. Da aber die bestehende Gesetzebung dem im Wege stand, suchten wir bei dem Ministerium Beust um Genehmigung nach. Auf einer Landesversammlung, die im Sommer 1864 unter meinem Vorsit tagte, kam das Schreiben des Berrn v. Beust zur Verlesung, wonach der Minister den Gauverband gestatten werde, wenn die Vereine sich verpslichteten, sich weder mit politischen und sozialen, noch überhaupt mit öffentlichen Angelegenheiten zu beschäftigen. Darauf beantragte ich folgende Resolution, die einstimmig angenommen wurde:

"Die sächsischen Arbeitervereine danken für das Gnadengeschent des Berrn v. Beust und ziehen es vor, von der Gründung eines Gauverbandes abzusehen." Eine zweite Resolution, lautend: "Die versammelten Deputierten fordern die fächsischen Arbeiter auf, mit aller Energie für die Beseitigung des bestehenden Vereinsgesetze einzutreten", wollte der überwachende Polizeibeamte nicht zur Abstimmung kommen lassen, weil dieses eine politische Handlung sei. Ich geriet darüber mit ihm in eine scharfe Auseinandersetung, fügte mich aber unter Protest, als er mit der Aussissung der Konferenz drohte.

0 0

Am 31. August 1864 trug der Telegraph die Runde durch die Welt, daß Ferdinand Lassalle an den Folgen eines Duells in Genf verschieden sei. Der Eindruck, den diese Nachricht hervorrief, war ein tieser. Der weitaus größte Teil seiner Gegner atmete auf, als wenn er von einem Alp befreit sei; sie hossten, daß es nunmehr mit der von ihm hervorgerusenen Bewegung zu Ende gehen werde. Und in der Tat schien dieses ansangs so. Nicht nur zählte sein Verein bei seinem Tode troß riesenhafter Arbeit erst wenige tausend Mitglieder, diese gerieten sich auch alsbald untereinander in die Haare. Dann hatte Lassalle unbegreislicherweise in dem Schriftsteller Vernhard Becker, den er als seinen Nachfolger im Präsidium des Vereins empschlen hatte, einen Mann gewählt, der in keiner Richtung seiner Aufgabe gewachsen war.

Daß aber auch manche Gegner der Bedeutung Laffalles gerecht wurden, dafür spricht ein Urtikel in der Ende 1862 gegründeten Roburger "Allgemeinen Arbeiterzeitung", die von dem Rechtsanwalt Dr. Streit in Roburg, dem Geschäftsführer des Nationalvereins, ins Leben gerufen worden war. Dieselbe hatte bisher, wenn auch maßvoll, Laffalle bekämpst, das hielt sie aber nicht ab, ihm einen ehrenvollen Nachruf zu widmen, an dessen Schluß es hieß:

"Ein Teil ber liberalen Partei und der liberalen Preffe, berfelbe Teil, der ihn am bittersten und dennoch mit dem wenigsten Recht angefeindet, eben diejenigen, welche seine Reulenschläge am meisten verdienten, mögen jest im stillen seines Todes sich freuen. Wir beklagen den Tod eines Gegners, den nur Ungerechtigkeit oder Beschränktheit sich erlauben

mag, mit bem gewöhnlichen Mage zu meffen."

Bekanntlich trieb die Gräfin Hatseldt, die langjährige intime Freundin Lassalles, mit der Leiche des verstorbenen Freundes einen förmlichen Rultus, indem sie dieselbe zwecks Abhaltung von Totenseiern durch ganz Deutschland führen wollte, ein Plan, der ihr, auf Intervention von Lassalles Alngehörigen, behördlicherseits durchtreuzt wurde. Aluf die Nachricht, daß die Leiche Lassalles Mannheim passieren werde, schrieb Eichelsdörfer an Sonnemann einen Brief, dem ich die solgenden Stellen entnehme, weil sie zeigen, wie bereits einzelne auf unserer Seite die Situation ansahen.

Der Brief lautete:

#### "Lieber Freund Sonnemann!

Die Leiche Lassalles wird am Freitag, wie mir Reusche aus Genf telegraphiert, dahier eintressen und auf das Dampsboot verbracht. Mögen wir ihm im Leben gegenübergestanden haben, wir waren doch in der Sauptsache einig, der großen Wasse unseres Volkes zu helfen, und ich glaube, wir haben inzwischen gelernt, daß ohne allgemeines Stimmrecht und dadurch herbeigeführte Umgestaltung der jetigen staatlichen Zustände auf eine durchgreisende Silse nicht zu rechnen ist. Vielleicht wäre der jetige Woment ein günstiger, daß von unserer Seite etwas ge-

schähe, um eine Vereinigung der beiden Strömungen auf Grund eines entsprechenden Programms herbeizusühren und damit dem dahingeschiedenen Kämpen ein Denkmal zu sesen. Etwas mehr Mäßigung auf der anderen und etwas mehr Entschlossen-heit auf unserer Seite könnte dazu führen und der Sache nur nüßen, da die Philisterhaftigkeit des jezigen tonangebenden Liberalismus doch getrieben werden muß, wenn sie vorwärts dem Ziele entgegengehen soll. Es ist dies eine Unsicht von mir, die ich nicht ermangle, Dir mitzuteilen und Deine Unsicht zu hören, um sodann unsere Freunde vielleicht zu einem Schritte zu veranlassen, der unter Umständen von weittragenden Folgen

sein — im gegenteiligen Sinne nichts schaden kann.

Auch habe ich das unbestimmte Gefühl, daß wir in Leipzig\* boch zu energischen Beschlüssen geführt werden: da einmal alles auf die Prinzipien drängt und wir uns wohl denselben nicht entgegenstellen. Halbeit und Verschwommenheit nützen zu nichts; sie taugen nicht einmal dazu, für die richtige Lösung vorzubereiten... Ich werde mich der Aufgabe nicht entziehen können, der Leiche Lassalles das Geleite zu geben. Einige Freunde werden dasselbe tum. Ich weiß nicht, ob ich den Verein dazu einladen soll, da es mißverstanden werden könnte, da viele Leute nicht verstehen und noch mehrere nicht verstehen wollen, daß man Lassalle anerkennen kann, ohne vollständig mit ihm einig zu gehen." Schließlich bittet er Sonnemann, ihm seine Alnsicht mitzuteilen.

In einer Nachschrift heißt es: "Würde es Dir als Präsident der Arbeitervereinigung nicht anstehen, hierher zu kommen und dem Gegner die Ehre zu geben? Wenn Du dieses willst, telegraphiere, worauf ich Dir alsdann die Zeit des Eintressens der Leiche, sobald ich es weiß, ebenfalls übermitteln werde."

Was Sonnemann auf diesen Brief antwortete, ist mir nicht bekannt, jedenfalls wurde der Vorschlag Eichelsdörfers nicht berücksigt. Es mußte noch viel Wasser den Rhein himuntersließen, ehe ähnliches, wie Eichelsdörfer wollte, erfüllt wurde.

<sup>\*</sup> Leipzig war als Ort für ben nächsten Bereinstag beftimmt.

Nachdem der ständige Ausschuß auf den Antrag des Gewerblichen Bildungsvereins zu Leipzig beschlossen hatte, dort den nächsten Vereinstag abzuhalten, machte die Roburger Arbeiterzeitung dagegen Opposition. Es sei ausgeschlossen, daß in dem von Kerrn v. Beust regierten Sachsen die Abhaltung eines Vereinstag möglich sei, und sie eröffnete über den Veschluß die Debatte. Die einzigen Vereine, die sich der Roburger Arbeiterzeitung anschlossen, waren die badischen, die auf ihrem Vereinstag in diesem Sinne votierten. Gewisse Vedenken gegen die Abhaltung eines Vereinstags in Sachsen waren berechtigt, denn die Abhaltung besselben lag auf Grund bes sächsen Vereinsgesehes ganz in den Känden des Kerrn v. Beust, der Regen oder Sonnenschein gewähren konnte.

Um es nicht zum Regnen kommen zu laffen, trugen wir der Situation insoweit Rechnung, daß der ständige Ausschuß sich auf unfer Unfuchen bereit ertlärte, die Wehrfrage, als eine eminent politische, nicht auf die Tagesordnung des Vereinstaas zu feten. Das Lofalkomitee für die Vorbereitungen wurde burch je awei Mitalieder des Vereins Vorwärts, des Gewerblichen Bildungsvereins und bes Fortbildungsvereins für Buchbrucker, außerdem durch Professor R. Biedermann und ein Ausschußmitglied der Polytechnischen Gesellschaft gebildet. Der Vorsit wurde mir übertragen. Serr v. Beuft ließ lange auf die nachgesuchte Entscheidung warten, endlich erfolgte sie in zustimmendem Sinne. Der Vereinstag wurde nunmehr auf ben 23. und 24. Oktober einberufen und als Sagesordnung festgesent: 1. Freizügigkeit. 2. Genossenschaftswesen, und zwar a. Ronfumvereine, b. Droduktivgenoffenschaften. 3. Ein gleicher Lebrylan für die Bildungsvereine. 4. Wanderunterftützungstaffe, beren Gründung von den vielen jungen Arbeitern in den Bereinen verlangt wurde. 5. Altersversicherung. 6. Lebensversicherung. 7. Regulierung des Arbeitsmarktes, also Arbeitsnachweis. 8. Arbeiterwohnungen. 9. Wahl des ständigen Ausfduffes.

Das war für zwei Tage Veratung eine sehr reiche Tagesordnung, deren Erledigung nur dadurch möglich wurde, daß die Verichterstatter vorher Gutachten und Resolutionen veröffentlichten und Berichte und Reden turz waren. Die Gründlichteit beiber ließ in der Regel viel zu wünschen übrig.

Vertreten waren 47 Vereine, darunter allein 8 aus Leipzig, und 3 Gauverbände: badisches Oberland, Württemberg und Maingau. Es gab damals in Leipzig neben dem Fachverein der Vuchdrucker auch noch einen solchen der Maurer und der Zimmerleute. Außerdem hatten die Laffalleaner unter Leitung Fritzsches rasch drei weitere Fachvereine gegründet, und zwar einen Zigarrenarbeiter-, einen Schneider- und einen Schmiedegesellenverein. Unter den Delegierten befanden sich zum erstenmal Dr. Friedrich Albert Lange, Vertreter des Duisburger Ronsunsvereins, und Dr. Max Sirsch für den Wagdeburger Arbeiterbildungsverein. Ferner war anwesend als Gast Professor V. L. Suber, der konservative Vertreter der Genossen-

schaftsibee.

Die Versammlung wählte Vandow-Verlin zum ersten Vorfitenden, Dolge und mich zu seinen Stellvertretern. 3m Ramen ber Stadt begrüßte ber Bürgermeifter Dr. Roch die Versammlung. Gleich bei dem ersten Dunkte der Tagesordnung: Freizügigkeit, kam es zu einem Krach mit Frinsche und zu tumultuarischen Szenen durch seine Anhänger, die die Tribunen des Saales (Schützenhaus) ftart befest hatten. Fritiche erklärte im Sinne Laffalles, daß man über die Freizügigkeit nicht mehr bebattiere, fondern fie betretiere, dagegen muffe man bas allgemeine Wahlrecht verlangen. Er sprach sehr provokatorisch und fand damit demonstrativen Beifall bei feinen Unbangern. Begen diefe Methode erhoben die Delegierten lebhafte Proteste. Bei dieser Gelegenheit bewunderte ich Friedrich Albert Langes Bermittlertalent, womit er Erfolg batte. Ein energifches Eingreifen von meiner Seite, als Vorsikender des Lotaltomitees, ichaffte auch Rube auf ben Galerien. Um nächsten Tage tam es nochmals zu einer lebhaften Szene, als Frissche verlangte, noch zum Worte zugelaffen zu werden, nachdem bereits der Schluß der Debatte angenommen worden war. Als ibm das Wort verweigert wurde, protestierte er gegen den berrschenden Terrorismus und legte fein Mandat nieder. Die Beschlüffe des Vereinstags waren von keinem großen Belang. Fr. Allbert Lange, der über Konsumvereine referierte, zeigte sich als ein glänzender Redner. In den ständigen Ausschuß wurden gewählt: Bandow, Bebel, Dr. M. Hirsch, Lachmann-Offenbach, Lange, Martens-Kamburg (ein ehemaliger Weitlingianer, von dessen Kommunismus aber nichts mehr zu spüren war), Reinhard-Roburg, ehemaliges Parlamentsmitglied für Mecklenburg, Sonnemann, Staudinger-Nürnberg, Stuttmann-Rüsselsheim, Weithmann-Stuttgart und Max Wirth-Frankfurt a. M.







#### Friedrich Albert Lange.



nfolge meiner Mitgliedschaft im ständigen Ausschuß tam ich mit Friedrich Albert Lange in näheren persönlichen und schriftlichen Vertehr. Lange, eine untersetze und träftige Figur, war eine äußerst sym-

pathische Erscheinung. Er hatte prächtige Augen und war einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich kennen gelernt habe, der auf den ersten Blick die Herzen eroberte. Dabei war er ein Mann von sestem Charakter, der aufrecht durchs Leben ging, den Maßregelungen nicht beugten. Und sie blieben ihm nicht erspart, als er offen für die Alrbeiter eintrat. Er war sehr bald einer der "Geächteten" und "Isolierten" in der Industriestadt Duisdurg. Iwischen uns und den Lassalleanern nahm er eine vermittelnde Stellung ein, wie sein Januar 1865 erschienenes Buch "Arbeiterfrage" zeigt. Wenn in der später erschienenen Auflage desselben sein Standpunkt mehr nach rechts geht, wie ihm auch von Kritikern seiner Geschichte des Materialismus nachgesagt wird, daß er darin zum Metaphysischen neige, so betrachte ich dieses als die Folgen eines langen und schweren körperlichen Leidens, dem er leider zu früh erlag.

Lange stand im ständigen Ausschuß stets auf der linken Seite und drängte nach links. Mir erwies er zu jener Zeit einen großen persönlichen Dienst aus rein sachlichen Gründen. Wir in Leipzig waren, wie ich schon andeutete, mit der "Allgemeinen Deutschen Arbeiterzeitung" in Ronslitt gekommen. Die Stellungnahme des Blattes gegen die Albhaltung des Bereinstags in Leipzig hatte begreisslicherweise bei uns verschnupft.

Bei der Redaktion der "Arbeiterzeitung" war, wahrscheinlich auf Einbläsereien aus Leipzig, der Glaube entstanden, wir wollten das Blatt untergraben, und ich sei Beustianer. Das war ein starkes Stück. Ich war im Gegenteil stets für das Blatt eingetreten und hatte seine Verdreitung gefördert. Luch im ständigen Ausschuß, in dem Gegner der Roburger

Alrbeiterzeitung saßen, trat ich für dieselbe ein und befürwortete ein günstiges Abkommen mit dem Verleger. Alls aber die Roburger Alrbeiterzeitung mit ihren Angriffen gegen mich fortsuhr, sandte ich ihr eine gepfessere Erklärung, aus der sie nur abdrucke, daß ich mich als einen unerdittlichen Gegner der Beustschen Miswirtschaft bekannt habe.

Dieser Streit veranlaßte den ständigen Ausschuß, Lange mit der Albfassung eines Verichts zu betrauen, in dem er mich warm verteidigte und meine Haltung rechtsertigte. Immerhin hatte die "Arbeiterzeitung" erreicht, daß, als wir am 30. Juli 1865 in Glauchau eine Landesversammlung hielten, ich bei der Wahl zum Delegierten für den Stuttgarter Vereinstag mit einer Stimme, die ich weniger hatte als mein Gegenkandidat, unterlag. Als ich nachber meinen Standpunkt in bezug auf die "Arbeiterzeitung" darlegte, erklärte eine Anzahl Delegierte, daß sie nunmehr die Sache anders ansähen. Die "Arbeiterzeitung" hat denn auch später mir volle Genugtuung gegeben, sie sei falsch berichtet gewesen. Streit selbst entschuldigte sich auf dem Stuttgarter Vereinstag persönlich bei mir.

Die Ereigniffe des Jahres 1866 — auf die ich später gu sprechen tomme - und die Stellung, die Lange zu benselben einnahm, machten ibn in Duisburg, wo er Sandelskammerfekretär war, unmöglich. Er ließ fein Blättchen "Der Bote vom Niederrhein" eingeben und folgte einer Einladung feines Freundes Bleuler zur Lleberfiedlung nach Winterthur in der Schweiz. Dort trat er in die Redaktion von Bleulers Blatt "Der Winterthurer Landbote" ein. Bleuler war einer der Führer der radikalen Demokratie im Ranton Zürich. Um jene Beit begann die Agitation für eine Reform der rückständigen Verfassung des Rantons. Bleuler, Lange und der junge Reinbold Rüegg, der fpatere Mitbegrunder der "Büricher Post", traten mit Gleichgefinnten in eine umfaffende Agitation für eine demokratische Verfassungsreform ein und saben im Jahre 1868 ihre Arbeit mit Erfolg gefront. Langes Einfluß ist es geschuldet, daß in die neue Verfassung folgender Artikel 23 aufgenommen wurde: Der Staat schützt und fördert auf dem Wege der Gesetgebung das geistige und leibliche Wohl der

arbeitenden Rlassen und die Entwicklung des Genossenschafts-

Mittlerweile war ich — wie ich vorgreifend bemerken möchte — Vorsitzender im Vorortsvorstand der Arbeitervereine geworden. Es galt nunmehr, die Vereine jum letten Schritt ins sozialbemofratische Lager zu bestimmen. Daß dieses nicht ohne eine Spaltung abgeben würde, war mir klar. 3ch hoffte Langes Silfe zu diesem Schritte zu erlangen und schrieb an ihn am 22. Juni 1868 einen langen Brief, ben fein Biograph, Profeffor D. A. Elliffen,\* einen "febr mertwürdigen Brief" nennt, in dem ich ihn bat, das Referat über die Wehrfrage für den Nürnberger Vereinstag zu übernehmen. "Neben ber Wehrfrage — fo schrieb ich nach Ellissen weiter, ber fragliche Brief ist leider nicht in meiner Sand — steht noch so mancher andere Dunkt auf der Tagesordnung, für den Ihre Unwesenheit und . Ihre gewichtige Stimme von der größten Bedeutung ist." 3ch sbrach weiter in dem Briefe von der Programmfrage und der Wahrscheinlichkeit einer Spaltung, "es seien aber zehn fichere Bereine beffer als dreißig schwankende".

Lange antwortete am 5. Juli:

#### "Lieber Berr Bebel!

Ich bedaure sehr, Sie in Ungewisheit gelassen zu haben, allein meine Existenz war in letter Woche die, daß ich den Tag über in Zürich war, um aus der Verfassungskommission zu referieren, und in der Nacht hier eine tägliche Zeitung und ein Wochenblatt zu machen hatte. Mein Associe und Rollege hat als Vizepräsident der Verfassungskommission und Mitglied zahlreicher Spezialkommissionen augenblicklich so viel pro patria zu tun, daß ich die Redaktionsarbeit und dabei noch die Sorge für ein ziemlich großes Geschäft allein auf dem Halse habe. Dabei kann ich nur Samstag nachmittag und Sonntag an Korrespondenz denken. Leider kann ich vor Vollendung der neuen Verfassung — wir sind froh, wenn sie noch

<sup>\*</sup> Friedrich Albert Lange. Eine Lebensbeschreibung von D. A. Ellissen. Leipzig 1891. Ein empfehlenswertes Buch.

in diesem Jahre fertig wird — nicht mit Sicherheit über meine Zeit verfügen. Es wird zwar eine mehrmonatige Pause geben; allein ich kann nicht sicher wissen, wann diese fällt, und daher auch zu meinem großen Bedauern das Referat über die Wehrfrage nicht übernehmen. Wenn meine Zeit es irgend erlaubt, komme ich dann noch nach Nürnberg, da ich meinerseits ebenfalls mich danach sehne, so viele wacere Freunde — leider zum Teil in getrennten Lagern — wiederzussehen."

Der Nürnberger Vereinstag fand ohne Lange statt. Ich sich ihn überhaupt nicht mehr wieder, auch hörten meine brieflichen Beziehungen zu ihm auf. Ende Oktober 1870 wurde Lange zum Prosessor an der Universität Zürich ernannt. Als ihn dann 1872 der liberale Rultusminister Falk als Prosessor nach Marburg berief, versuchte Zürich vergeblich, ihn festzuhalten. Der Zug nach dem Beimatland, der namentlich bei seiner Gattin sehr lebhaft war, siegte. Alber bereits am 23. November 1875 erlag er, erst 47 Jahre alt, seinem langjährigen Leiden. Mit Lange hatte einer der Vesten aufgehört zu leben.







# Neue soziale Erscheinungen.

m Frühjahr 1865 trat in Leipzig der erste deutsche Frauenkongreß zusammen unter Führung von Luise Otto-Peters und Auguste Schmidt, der die Gründung eines Allgemeinen Deutschen Frauenvereins

dur Folge hatte. Es war der erste Schritt aus der bürgerlichen Frauenwelt, welcher zu einer Frauenorganisation führte. Die "Frauenzeitung", die damals ein Sauptmann a.D. Korn herausgab, wurde Organ des Vereins, und traten neben Korn Frau Luise Otto-Peters und Fräulein Jenny Heynrichs in die Redattion ein. Ich wohnte den Verhandlungen als Gast bei. Als dann der Leipziger Frauenbildungsverein, dessen Vorsissende Luise Otto-Peters war, sich an den Arbeiterbildungsverein wandte, damit dieser an Sonntagen sein Lokal zur Errichtung einer Sonntagsschule für Mädchen hergebe, gaben wir bereitwillig unsere Zustimmung.

Das Jahr 1865, bas ein Prosperitätsjahr war, sab eine Menge Lohntampfe, die in den verschiedensten Städten ausbrachen. Go gab es unter anderen große Arbeitseinstellungen in Samburg, den Streit der Tuchmacher in Burg bei Magdeburg, die Arbeitseinstellung der Leipziger Buchdrucker, der eine Arbeitseinstellung der Leipziger Schuhmacher und anderer Branchen folgte. Der Leipziger Buchdruckerausstand mar bervorgerufen durch die niedrigen Löhne und durch die lange Arbeitszeit. Der bochfte Wochenlohn betrug 51/4 Caler. Für 1000 n wurden 25 Pfennig fachfisch bezahlt, die Gehilfen verlangten 30 Pfennig und Berabsetzung ber Alrbeitszeit. Alm 24. März fündigten von 800 Mann 545 und traten acht Tage später in den Ausstand. Eine Organisation für Streifunterftütungen bestand nicht. Der Buchdrucker-Fortbildungsverein. beffen Vorsitender Richard Bartel war, mußte neutral bleiben. bei Strafe ber Auflösung. Särtel selbst arbeitete in einer Offizin, der Coldinschen, in der der neue Tarif anerkannt war. Der Buchdruckerverband wurde erst 1866 gegründet, und gab der Leipziger Ausstand die Anregung dazu. Ein Vermittlungsversuch, den der Geheimrat Professor Dr. v. Wächter, einer der ersten Juristen Deutschlands, machte, war erfolglos gewesen.

Sonnemann, der als Buchdruckereibesiger mit besonderem Interesse die Angelegenheit verfolgte, schrieb an mich, ich möchte beiden Seiten die Vermittlung des ständigen Ausschusses anbieten, und gab mir für diesen Versuch verschiedene Verhaltungsmaßregeln. Da der Vrieswechsel, den ich mit ihm über diese Angelegenheit hatte, auch noch heute von Interesse sein dürfte, veröffentliche ich hier denselben.

"Leipzig, den 11. Mai 1865.

Herrn Leopold Sonnemann, Frankfurt a. M.

Durch längeres Unwohlsein abgehalten, bin ich erst heute in der Lage, auf Ihr Wertes vom Ersten dieses Monats zu antworten. Ihren Plan, eine Vermittlerrolle in Sachen des hiesigen Vuchdruckerstreiks zu versuchen, muß ich vollkommen billigen. Ich wandte mich daher zunächst brieflich an den Vorsügenden des hiesigen Vuchdruckervereins, um sein Urteil über die Sache zu hören. Derselbe antwortete, daß er selbst in einer Offizin arbeite, in der der Tarif genehmigt sei, er daher der ganzen Ungelegenheit ferner stehe. Er riet mir, mich an die Tarifkommission zu wenden.

Um Dienstag nachmittag nahm ich mit dieser Rücksprache und war erfreut über die Bereitwilligkeit, mit der man meinem Vorschlag entgegenkam. Man nannte mir auch einige der Prinzipale, bei denen ich mich zunächst erkundigen sollte, ob man auch von dieser Seite Geneigtheit zu einer Vermittlung zeige. Es waren dies die Serren Gieseck & Devrient und Ackermann (Firma Teubner). Gestern nun ging ich zu den Genannten.

Devrient war verreift, Giesecke nicht zugegen, und bei Ackermann wurde mir der Bescheid, daß ich mich am besten an Stadtrat Kärtel (Firma Breitsopf & Kärtel) oder an Brockhaus wende, da diese Vorsisende der Genossenschaft seien. Ich muß hierbei bemerken, daß ich mich absichtlich nicht an die Lett-

genannten gewendet hatte, und zwar aus dem Grunde, weil dieselben als die heftigsten Gegner der Arbeiter bekannt sind. Gleichwohl sah ich mich nach dieser Anweisung veranlaßt, bennoch zu Särtel zu gehen. Ich traf beide Brüder zu Sause an und hatte eine ziemlich eine Stunde dauernde Unterhaltung mit ihnen, deren Endrefultat war, daß die Prinzipale keinen Schritt zu einer Verständigung mehr tun würden, nachdem die Tarissommission der Schriftseter sich gegensüber den Vermittlungsversuchen des Geheimrats Prosessor v. Wächter so umnachziebig gezeigt habe. Ich erwiderte darauf, daß seit jener Zeit (vierzehn Tage) sich die Ansichten doch wohl geändert hätten und man von jener Seite auf eine Verständigung bereitwilligst eingehen werde.

Aber diese und ähnliche Erklärungen von meiner Seite nütten nichts. Ich merkte sehr deutlich aus den Aeußerungen dieser Serren, daß man auf die Sariftommission aufs äußerste erbittert sei, und eine Verständigung einfach nicht wolle.

So stellte man unter anderem die Behauptung auf, daß diese Rommission kein Mandat habe, namens der Schriftser zu unterhandeln, sondern sie habe sich dasselbe angemaßt. Eine Behauptung, die gegenüber den Tatsachen sich ganz merkwürdig ausnimmt. Dann fagte man wieder: was es denn nütte, wenn die Rommission auch eine Einigung mit den Prinzipalen erzielte und nun die übrigen aber nicht wollten. Ueberhaupt habe man keine Veranlassung, eine andere Vermittlung anzunehmen, da der genannte Geheimrat Professor v. Wächter sich noch bei Abbruch der Verhandlungen bereit erklärt habe, jederzeit dieselben wieder auszunehmen, und wenn es den Arbeitern mit dem Vorschlag wirklich Ernst sei, sie hierzu Schritte tun möchten.

Nach biefer Erklärung sab ich allerdings ein, wie wenig Erfolg weitere Berbandlungen baben müßten, und entfernte mich.

Den feiernden Schriftsetern, welche mittlerweile eine Verfammlung im Roloffeum abhielten, ließ ich diese Nachricht sofort zukommen; was man beschloffen hat, ist mir dis zu diesem Augenblick unbekannt.

Es tut mir leid, nicht ein besseres Resultat erzielt zu haben.

Gleichwohl werbe ich die Sache genau verfolgen, und wenn sich irgendwie die Sache für uns noch günstig gestalten sollte,

Ihnen fofort Mitteilung machen.

3ch bin überzeugt, daß man von feiten ber Rommission mit einer Verständigung es wirklich ernst meint, da man wohl nach und nach einzuseben anfängt, wie gefährlich es ist, die Sache aufs leufierste zu treiben, und ein ehrenvoller Vergleich bas beste ift. Andernteils aber bin ich ebensofebr überzeugt, daß ber genannte Berr Bartel keineswegs im Sinne aller Drinzipale mir gegenüber bandelte, da es bekannt ist, wie die meisten zu einem Vergleich gern die Sand boten. Indes läßt fich mit ben einzelnen nicht unterhandeln, da Bärtel als Vorfigender ber Genoffenschaft alle berartige Unträge vorzubringen bat. 3ch habe die Absicht, die ganze Angelegenheit durch die Dresse au veröffentlichen und abauwarten, ob nicht darauf einzelne fich berbeilaffen, über die Ropfe der extremften Führer wie Sartel, Brodhaus ufw. binweg die Sand zur Verständigung zu bieten. Noch bemerke ich, daß sechs Druckereien in der Sauptsache die Forderungen der Arbeiter bewilligt baben. . . . "

Auf diesen Brief antwortete postwendend Sonnemann am 12. Mai:

"Ich war erstaunt, so lange ohne alle Nachricht zu bleiben. Weine Anfrage vom 1. ds. Mts. bezüglich der Buchdrucker war nur eine vorläufige. Weine deutlich ausgesprochene Absicht war, daß Sie in der Sache gemeinschaftlich mit Dr. Sirsch und Bandow operieren sollten, und beide hatten sich auch schon mir gegenüber dazu bereit erklärt. Nicht etwa, daß ich nicht zu Ihnen das volle Vertrauen hätte, daß Sie auch allein imstande sind, die Sache zu führen; meine Absicht war, dem Austreten des Ausschusses daburch, daß drei seiner Witglieder als Vertreter kommen, mehr Förmlichkeit und dadurch mehr Gewicht zu geben. Ich rechnete in dieser Beziehung besonders auf Bandow, der als Vorsisender des Kongresses in Leipzig dort in gutem Andenken steht. Indessen haben Sie ja alles mögliche aufgeboten, und es ist nur zu bedauern, daß der Erfolg Ihrer vielen Bemühungen nicht günstiger war. Ehe Sie etwas

peröffentlichen, balte ich für paffend, wenn ich nochmals an Brockhaus und Bartel schreibe und Diesen Berren wiederholt die Absendung einer Deputation von seiten des Ausschuffes anbiete. Alls Motiv wurde ich angeben, daß die Arbeiter zu ihren gewählten Bertretern boch bas meiste Zutrauen haben würden. Vielleicht macht man die Sache fo, daß die Buchbrucker unserer Deputation Pleinpouvoir geben. Die Prinzivale mogen ihren Gebeimrat von Wächter und noch einige Berren ernennen und biefe Rommission bann einen für alle Teile bindenden Spruch fällen. Schreiben Sie mir mit Postwendung, ob Sie damit einverstanden find, daß ich nochmals an die Berren fcbreiben foll. Einige Zeilen von Ihnen genügen mir. 3ch darf Ihnen nicht verhehlen, daß ich der Unficht bin: bie Buchdruckergebilfen find in der Form und in der Sache zu weit gegangen. Sie find, wie ich vermute, von den Laffalleanern aufgebest worben. Wäre bas nicht ber Rall, bann batten fie ihre Forderungen burchgesett, benn niemals war eine Zeit ben Bestrebungen um Lobnerböhung günstiger als die jetige; bas zeigt fich baran, daß allenthalben die in mäßigen Grenzen gebaltenen und anständia vorgebrachten Forderungen durchgeset murben..."

Die Vermutung Sonnemanns, als hätten die Lassalleaner in diesem Streik ihre Sände gehabt, war vollkommen falsch. Der "Sozialdemokrat" Schweitzers zeigte zwar ein außerordentlich lebhaftes Interesse für die Arbeitseinstellung der Leipziger Buchdrucker, aber Einfluß auf diese erlangte er nicht.

Um nächsten Tage gab ich folgende Untwort:

"Auf Ihre geehrte Zuschrift vom 12. de. Mts. habe ich zu erwidern, daß ich Ihre Absicht in dem Schreiben vom 1. de. Mts. vollständig richtig aufgefaßt habe. Danach aber war es ganz natürlich, zuvor anzufragen und zu hören, ob beide Parteien geneigt seien, eine Vermittlung des ständigen Ausschusses anzunehmen. Daß ich nichts weiter getan habe, werden Sie schon aus der Erklärung Kärtels in der gestrigen "Deutschen Allsgemeinen Zeitung" ersehen haben. Nur muß ich hier zu meiner Rechtsertigung bemerken, daß es mir nach den persönlichen Er-

Närungen dieses Berrn unmöglich war, offiziell einen berartigen Antrag zu stellen.

Seine Erklärung scheint hauptsächlich hervorgerufen worden zu sein durch verschiedene Anfragen der Prinzipalität auf die Notizen verschiedener Zeitungen, die hiesige Buchdruckergenossenschaft habe die Vermittlung abgelehnt, während man

sie in corpore nicht darum gefragt batte.

Ich bemerke hierüber ausdrücklich, daß die Nachrichten in öffentlichen Blättern, die sich sogar vielkach widersprechen, nicht von mir ausgegangen sind. Das Gute aber haben sie gehabt, daß die öffentliche Meinung auß neue angeregt wurde und mich unter anderen Geheimrat v. Wächter gestern früh zu sich bescheiden ließ, um mit ihm über die Sache zu konferieren. Er teilte mir mit, daß er bereit sei, jederzeit die Vermittlung wieder zu übernehmen, und er sich hierzu meine Silfe erbitte. Er schlage mir vor, zunächst nochmals bei der Taristommission anzufragen, ob man hierzu geneigt sei und auf welcher Grundlage. Wobei er mir bemerkte, wie er es für unumgänglich notwendig erachte, daß man sich von seiten der Gehilfen zu Konzessionen herbeilasse. Dieser letzteren Unsicht muß ich vollkommen beistimmen, und haben auch Sie vollkommen recht, daß die Form, in welcher man anfangs vorging, nicht die rechte war.

Auf nochmalige Alnfrage bei der Tariffommission erklärte man sich bereit, zu Wächter zu gehen und sich mit ihm zu vereindaren. Ich erklärte dabei nochmals, daß der ständige Ausschuß sofort bereit sein würde, in Gemeinschaft mit Wächter die Vermittlung zu übernehmen. Man nahm dies dankend an und versprach, nachdem man mit Wächter Rücksprache genommen, mir Alntwort zu sagen. Leider war ich gestern nachmittag nicht anwesend, als die Deputation bei mir war. Seute morgen nach Empfang Ihres Vrieses begab ich mich sofort in das Sikungslokal der Tarissomnission, traf aber dort niemand an. Ich werde daher später nochmals hingehen. So weit

vormittags 1/210 Uhr.

Mittags 1 Uhr. Soeben verließ mich ein Mitglied der Tarifkommission, das mir folgendes mitteilte. Der Vorsihende der genannten Kommission habe sich gestern auf meinen Wunsch zu Wächter begeben und ihm ihre Vereitwilligkeit, unter Sinzuziehung des ständigen Ausschusses nochmals zu unterhandeln, ausgesprochen. Auf die Frage, auf welcher Grundlage das geschehen solle, habe man den Vorschlag gemacht, eine andere Art der Verechnung aufzustellen, nämlich statt nach 1000 n nach dem Alhhabet. Wächter ist damit einverstanden gewesen und hat versprochen, mit einigen Prinzipalen Rückprache zu nehmen und über den Erfolg Antwort zukommen zu lassen. Vis jest ist eine solche nicht erfolgt, und es bleibt uns nach meiner Ansicht für jest nichts anderes übrig, als diese abzuwarten; ich werde Ihnen alsbann sofort Nachricht zukommen lassen.

Ihrer Unsicht, an Brockhaus und Bärtel zu schreiben, kann ich nicht zustimmen, da diese gerade die größten Gegner der Arbeiter respektive der Arbeitervereine sind und Sie sich durch ein Motiv, wie Sie es in Ihrem Schreiben angeben, außschlimmste insinuieren würden. Sagt man doch Särtel nach, daß er beim hiesigen Polizeidirektorium dahin zu wirken versucht habe, daß man die hiesigen Vereine auflöse, weil sie die seiernden Arbeiter zum Teil unterstüßt haben, und mußte ich doch auch auß seinem Munde hören, daß die Angelegenheit am besten zu Ende geführt würde, wenn die Arbeiter und Vereine aufbörten, die Vuchdrucker mit Geldsammlungen zu unterstüßten.

Schließlich muß ich mich gegen ben Vorwurf in Ihrem Schreiben verwahren, als wenn ich allein die Vermittlung hätte übernehmen wollen. Es ist mir dies nicht im entserntesten eingefallen, und ich habe ausdrücklich, sowohl bei der Taristommission wie bei Särtel, von einer Deputation des ständigen Ausschusses gesprochen und auch ausdrücklich die Namen genannt. Schon wegen einer Vesprechung in unseren eigenen Angelegenheiten wäre es mir lieb, Vandow und Sirsch hier zu haben."

Orei Tage später, den 16. Mai, folgte alsbann von mir ein neuer Brief an Sonnemann, in dem es hieß:

"Ich bin nunmehr in ber Lage, Ihnen endgültig über bie Buchbruderangelegenheit zu berichten.

Wie ich Ihnen in meinem Schreiben mitteilte, war die Tariffommission auf meine Veranlassung mit Wächter in Unterhandlung getreten und hatte diesem als Grundlage die neue Verechnungsart vorgeschlagen. Wächter ging darauf ein und berief die frühere Vermittlungskommission der Prinzipale, um ihr diese Proposition der Tariskommission zu stellen. Wan rechnete und rechnete, fand aber schließlich, daß das Resultat dasselbe sei, indem man allerdings oftmals nur 27 bis 28 Pfennig zu zahlen haben würde, aber eben so oft auch 32 und 33 Pfennig. Mitglieder der Tariskommission versicherten mir selbst, der Preis bleibe nach dieser Berechnung der gleiche und nur die Form sei eine andere. Die Prinzipale lehnten nunmehr die Vermittlung ab, da sie nur im Falle einer Konzession in den Bedingungen der Gehilfen sich zu einer Verständigung, herbeilassen wollten.

Als ich nun gestern früh Ihr wertes Schreiben erhielt,\* trat ich sofort wieder mit der Taristommission in Unterhandlung, legte ihr den Franksurter Taris, sowie Ihre Berechnung als Basis für eine Bermittlung mit den Prinzipalen vor, nochmals hervorhebend, wie ich es selbst für notwendig hielt, nicht starr an den Forderungen festzuhalten und die Sache nicht auf die Spitze zu treiben. Der Betreffende erkärte sich mit diesen Ansichten einwerstanden, versprach, den Vorschlag seinen Rollegen vorzulegen und mir Bericht zu er-

statten.

Gestern abend erhielt ich Antwort. Diese lautete abschlägig. Man motivierte diese Antwort damit, man habe verschiedenes in Ausssicht, weshalb man hosse, dennoch die Forderungen durchzusehen. Leipzig als Hauptort des Buchdrucks habe vor allem darauf zu sehen, einen möglichst hohen Lohn zu erzielen, da dieses für die anderen Städte von großem Einsluß sei, auch enthalte der von Ihnen aufgestellte Entwurf eine ganze Menge von Bestimmungen, in denen sie den Prinzipalen Konzessionen machen könnten und wollten.

<sup>\*</sup> In diesem (Kopie) ift die Tinte so blaß geworden, daß dasselbe nicht mehr zu entziffern ist.

3ch war burch diese Antwort überrascht. 3ch hatte sicher erwartet, daß man diesen Vorschlag annehmen würde. Nachbem er abgelehnt wurde, habe ich keine Veranlassung, in dieser Angelegenheit noch einen Schritt zu tun, es sei benn, man fordere mich von iener Seite dazu auf.

Mir scheint, daß, wie die Prinzipale von Bärtel und Brodhaus sich beeinstuffen lassen, auch einige in der Taristommission über alle anderen gebieten. Man muß es nun schließlich darauf ankommen lassen, welche von den beiden Varteien mit ibrer

Starrtöpfigkeit ben Sieg bavonträgt.

Von seiten der Gehilsen erwartet man von der jest im Gange besindlichen Buchhändlerbörse einen günstigen Einsluß für ihre Forderungen; wie weit dies richtig ist, wird sich herausstellen. Tatsache ist auch, daß von auswärts immer noch eine Wasse von Zuschriften und Geldsendungen einlaufen, die sie zur Ausdauer anseuern.

Wie Ihnen bereits bekannt sein dürfte, geht man von seiten der Polizei mit Maßregelungen gegen die feiernden Gehilfen vor, was ich durchaus nicht billige. Es haben infolgedessen am Montag bereits neunzehn Mann die Stadt verlassen. Einer hat wieder zu arbeiten angefangen. Zedenfalls ein klägliches Resultat, wenn man zu diesem Zweck, wie zu vermuten, die Maßregelungen ins Werk geseth hat."

In einem anderen Briefe von mir an Sonnemann vom 28. Mai heißt es in einer Nachschrift lakonisch: In der Buchdruckerangelegenheit steht alles beim alten.

Um 20. Juni schreibt Sonnemann wieder:

"Ich bin nicht wenig erstaunt, daß Sie mein Schreiben vom 17. ds. Mts. gänzlich unbeachtet lassen (dasselbe ist aus dem schon oben angegebenen Grunde nicht mehr zu entzissern, es bezog sich aber auch mit auf die Buchdruckerangelegenheit). Wenn der Mechanismus bei uns nicht bester ineinandergreift, dann wird mir wohl die Serausgabe der Flugblätter sehr schwer werden."

Sierzu sei bemerkt: Der ständige Ausschuß hatte, weil er mit dem Verleger der "Allgemeinen Arbeiterzeitung" in Roburg beständig in Ronslitt war, die Serausgabe von Flugblättern beschlossen, die womöglich wöchentlich erscheinen sollten. Diese Flugblätter sollten alle auf die Arbeiterbewegung bezüglichen Witteilungen enthalten und sollten in erster Linie die Witglieder des ständigen Lusschusses daran mitarbeiten. Weine Antwort auf Sonnemanns Brief ist vom 23. Juni datiert und lautete:

"Die Vorwürfe, die Sie mir in Ihrem letten Schreiben vom 20. de. Mts. über meine angebliche Laubeit machen, muß ich zurüchweisen. Sie würden dieselben nicht gemacht haben, wenn Sie meine Verhältniffe kennten. Diese aber find berart, baß ich über meine Zeit nicht so verfügen fann, wie ich möchte. Sabe ich auch ein felbständiges Geschäft, so bin ich burch meine Unbemitteltheit gezwungen, durch Alrbeit den täalichen Lebensunterhalt zu verdienen; bazu kommt, daß ein guter Teil ber Laft ber Geschäfte im (Arbeiterbildungs-) Verein ebenfalls auf mir liegt und ich auch bier schon gezwungen bin, manche Stunde au opfern, abgesehen von den Abenden, die ganalich burch Bereinsangelegenheiten in Unfpruch genommen find. Gleichwohl werde ich, soweit es irgend geht, den an mich gestellten Unforderungen nachzukommen suchen und würde auch auf Ihr erstes Schreiben bereits geantwortet baben, wenn bas, mas ich au schreiben hatte, fich ber Mühe verlohnte. . . .

Namentlich ist in bezug auf Arbeiter- und Lohnfragen eine förmliche Windstille eingetreten, wie das nach der Aufregung und dem Lärm der vorhergehenden Wochen nicht anders zu

erwarten war.

Bezüglich der Buchdruckerangelegenheit war ich am Dienstag bei Seinke, dem Redakteur des "Rorrespondent" (der 1863 gegründet worden war). Seinke will Ihnen das Blatt vom 1. Juli ab regelmäßig unter Rreuzband zukommen lassen gegen Eintausch der Flugblätter und von sonstigen Mitteilungen.... Ferner versprach er, mir wichtige Nachrichten über Buchdruckerangelegenheiten, sei es von hier oder auswärts, zukommen zu lassen, und werde ich alsdann Ihnen möglichst schnell referieren.

Betreffs des hiesigen Buchdruckerstreiks teilte er mir mit, daß der größte Teil der Tariffommission, sowie des Vorstandes

bes Buchdruckerfortbildungsvereins noch keine Kondiktion habe und so schnell auch noch keine bekommen werde. Gleichwohl glaubte er, daß man eine Unterstützung von unserer Seite nicht annehmen werde, indem erstens noch Geld vorhanden sei, zweitens die in Arbeit getretenen Gehilfen für die Arbeitslosen wöchentlich steuerten, endlich drittens sie alsdann in die Lage kommen könnten, bei Arbeitseinstellungen anderer Branchen ebenfalls zu steuern, was ihren schon jest sehr in Alnspruch genommenen Geldbeutel nur noch mehr belasten würde; man habe von allem Anfang an beschlossen, Unterstützung von Nichtbuchdruckern gar nicht oder doch nur im alleräußersten Falle anzunehmen."\*

Die Befürchtung der Buchdrucker, daß sie auch für die Streiks anderer Branchen herangezogen werden könnten, hatte insofern eine Berechtigung, als in jenem Frühjahr sowohl die Schneider wie die Arbeiter an dem Bau der städtischen Wasserleitung streikten und die Schuhmacher ebenfalls in den Streik eintraten.

In bezug auf letteren schrieb ich Sonnemann am 28. Juni: "Gestern fand im Hotel be Saxe eine Versammlung der Schuhmacher zum Zwede der Lohnerhöhung statt. Da wir eine dringende Situng hatten, konnte ich erst später hingehen. Einen vollständigen Vericht könnte ich beshalb nicht liefern.

<sup>\*</sup> Gustav Jaech behauptet in seinem Buch "Die Internationale" (Leipzig 1904), die deutschen Buchdrucker hätten sich durch ihren Verbandsvorsigenden an den Generalrat der Internationale gewandt, um die Internationale, und in erster Linie die Buchdrucker-Union, für den Streit ihrer Brüder in Leipzig zu interessieren. Diese Angaben können unmöglich richtig sein. Erstens gab es zu jener Zeit noch keinen Verband der Buchdrucker, solzlich auch keinen Vorsissenden des Verbandes; zweitens weigerten sich die Buchdrucker, von politischen Organisationen Geld anzunehmen, und nun gar von der Internationale. Wahr kann an der Witteilung höchstens sein, daß Leipziger Buchdrucker sich an den Generalrat gewendet hatten um Lebermitslung eines Schreibens an die Londoner Buchdrucker-Union. Doch auch das ist mir etwas zweiselhaft.

Dr. Eras, welcher den Verhandlungen von Anfang bis Ende beigewohnt hat, wird Ihnen einen folchen für die ,Neue Frankfurter Zeitung' zugesandt haben, den Sie im Flugblatt mit verwenden können.

Nach dem Geiste zu urteilen, der in jener Versammlung herrschte, werden die Arbeiter mit ihren sehr gerechten Forderungen nicht durchkommen. Unklarheit, Uneinigkeit unter ihnen lassen es nicht dazu kommen, obgleich sie es mehr wie jeder andere Arbeiter bedürften, da ein guter Arbeiter bei zwölfstündiger Arbeitszeit 2 Taler 20 Neugroschen bis 3 Taler die Woche verdient. Da wir als Unbeteiligte uns nicht in die Debatten mischen durften, so haben Eras und ich es ihnen später im Privatzirkel tüchtig gesagt, es wird nur nichts nüten."

Um 1. Juli antwortete Sonnemann folgendes:

"Ich habe Ihre werten Briefe vom 23. und 28. Juni vor mir. Meine Mahnung an Sie war gewiß nicht so bös gemeint, wie Sie dieselbe vielleicht aufgesaßt haben. Ich weiß sehr gut, wie sehr Sie in Unspruch genommen sind, und wie schwer es Ihnen fällt, unserer Sache noch weiter Zeit zu opfern; ich verlange auch keine langen Briefe; zwei Zeilen genügen jederzeit, um eine Tatsache kurz mitzuteilen. Hätten Sie mir gleich geschrieben, die Buchdrucker bedürfen von uns keiner Unterstühung, so wäre es für den Augenblick genug gewesen.

Was nun den eben erwähnten Gegenstand betrifft, so freut es mich, daß es den Leuten dort vorerst nicht an Geldmitteln sehlt. Ich bitte Sie nur, ihnen wiederholt zu sagen, daß der Ausschuß nötigenfalls bereit sei, für sie einzutreten, und habe mich auch demgemäß in unserem Flugblatt ausgesprochen."

Damit war unsere Korrespondenz über den Buchdruckerstreik zu Ende. Die Buchdrucker erlangten nur einen teilweisen Erfolg. Die Mehrzahl ihrer Leiter wurde gemahregelt. Im August beschloß der Buchdruckerverein, die Steuer zu vervierfachen, einmal um die gewährten Darlehen zurückzuzahlen, dann um die noch übriggebliebenen Gemahregelten entsprechend unterstützen zu können. Die Tarisfommission wurde zu vier-

zehn Tagen Gefängnis verurteilt wegen Verletung des Streifparagraphen der sächsischen Gewerbeordnung. Auf erhobenen Rekurs wurde das Urteil aufgehoben. Glücklicher waren wider Erwarten die Schuhmacher, die Lohnerhöhungen bis zu 25 Prozent durchsetten. Was ihnen zustatten kam, war, daß die Meister nicht organisiert und daß es meist Rleinmeister waren, die keinen Widerstand leisten konnten.

Das Verhalten einer Anzahl bekannter Liberaler bei den Leipziger Streiks veranlaßte mich, in Nummer 8 der Flugblätter des ständigen Ausschusses auszusprechen, es sei eine Tatsache, daß gerade von jener Seite, auf der man mit dem Volke immerwährend geliedäugelt und sich als Alrdeiterfreund dargestellt habe, die Forderungen der Arbeiter den entschiedensten Widerstand gefunden hätten. Es dürfe daher nicht wundernehmen, daß man selbst in Alrdeiterkreisen, die mit dem Lassalsamus nichts zu tun hätten, über das Gebaren eines Teiles der Fortschrittspartei nichts weniger als schmeichelhafte Urteile fällen börte. Das erböbe die Sumbathie für diese nicht.

In demfelben Sommer (Juli) beriefen wir Arbeiterversammlungen ein, um gegen die Beschlüsse der Sandels- und Gewerbekammern von Dresden und Zittau zu protestieren, die beschlossen hatten, die neueingeführten Arbeitsbücher sollten entgegen der Gewerbeordnung nicht die Arbeiter, sondern die Arbeitgeber in Verwahrung haben, auch sollten sie ohne Zustimmung des Arbeiters über dessen Verhalten Zeugnisse in das Arbeitsbuch eintragen dürfen. Ein Aufruf, den wir an die sächsischen Arbeiter veröffentlichten, sich unserem Protest anzuschließen, hatte guten Erfolg. Die Lassalleaner machten in diesem Falle mit uns gemeinsame Sache.



# Der Stuttgarter Vereinstag.

ftändigen Ausschuß auf den 3. bis 5. September 1865 nach Stuttgart berufen worden. Auf demfelben waren 60 Vereine und ein Gauverband durch

60 Delegierte vertreten. Unter ben Delegierten traten unter anderen hervor: Serm. Greulich-Reutlingen, Professor Edbardt-Mannheim, Bankier Eduard Pfeiffer-Stuttgart, Julius Motteler-Crimmitschau, ber schon 1864 in Leipzig war, Streit-Roburg, Staubinger-Nürnberg, Professor Wundt-Seidelberg, ber sich nachmals einen großen Namen als Physiologe erworben hat und gegenwärtig Professor an der Universität Leipzig ist. Von den hier Genannten ging Sermann Greulich turz nach dem Stuttgarter Vereinstag von Reutlingen nach Bürich, woselbst er fast gleichzeitig mit mir, und zwar als Schüler Karl Bürklis und Jean Philipp Beckers, zum Sozialiften wurde. Julius Motteler machte um Diefelbe Zeit Die gleiche Entwicklung durch. Professor Edbardt war Redakteur bes 1864 in Mannheim gegründeten "Deutschen Wochenblatts". Echardt stand auf dem äußersten linken Flügel der Demokratie.

Im Lokalkomitee saß neben Bankier Pfeisfer Rechtsanwalt Hölber, später Minister des Innern für Württemberg, der im Namen des Lokalkomitees und der Stadt die Begrüßungsrede hielt. Bandow präsidierte. Die Tagesordnung war wieder überreichlich belastet. Der Punkt "Ultersversorgungskassen" wurde auf Wunsch Sonnemanns abgesetz; er wollte erst eine Broschüre darüber herausgeben. Ich hatte ein Referat über Speisegenossenschaften, wie solche damals mehrsach in den deutschen Urbeitervereinen der Schweiz für Unwerheiratete bestanden. Mein gedruckt erstatteter Bericht war recht dürftig. Weine Rede darüber war die kürzeste von allen. Max Sirsch hatte das Referat über die Eroberung des allgemeinen, gleichen und

birekten Wahlrechts. Er befürwortete in der von ihm vorgeschlagenen Resolution, daß die Arbeitervereine sich mit aller Rraft für die Eroberung desselben einsehen sollten. Diese Resolution rief die Opposition Prosessor Aumdts hervor, der im Namen des Oldenburger und der badischen Vereine, mit Ausnahme von Wannheim, Llebergang zur Tagesordnung beantragte, was einen Sturm des Unwillens hervorrief. Schließlich änderte Sirsch seine Resolution dahin, daß statt deutsche Arbeitervereine deutsche Alrbeiter gesest wurde, worauf sie einstimmig angenommen wurde. Sirzel-Nürnberg referierte über das Roalitionsrecht; er beantragte die Beseitigung aller Schranten, die der Ausübung dieses Rechtes entgegenstünden, und wurde demgemäß einstimmig beschlossen. Ebenso einstimmig wurde der Antrag Bandows auf Aussehung der Wanderbücher und des Legitimationszwanges angenommen.

Moris Müller-Pforzheim, ein etwas eigentümlicher, aber eifriger und in seiner Art wohlwollender Bijouteriefabrikant, hatte das Referat über die Frauenfrage, eine Frage, die er als Spezialität behandelte. In seinem schriftlichen Reserat verlangte er die volle soziale Gleichheit der Frau mit dem Manne, die Gründung von Fortbildungsanstalten für Arbeiterinnen und die Gründung von Arbeiterinnenvereinen. Die Debatte über diese Frage nahm die meiste Zeit in Anspruch. Prosessor Echardt erklärte ausdrücklich, daß die soziale Befreiung der Frau auch die Gewährung des Stimmrechtes an die Frauen, wie solches der Vereinstag für die Männer fordere, einschließe. Mit dieser Auslegung wurden die Müllerschen Resolutionen mit erbeblicher Webrbeit angenommen.

Die Beschlüsse bes Stuttgarter Vereinstags bebeuteten in ihrer Gesamtheit einen entschiedenen Ruck nach links. In allen praktischen Fragen der inneren Politik standen jest die sogenannten Selbsthilster und die Lassalleaner auf ein und demselben Voden. Auch die Organisation erlitt eine kleine Verbesserung. Der Beitrag von 2 Talern pro Jahr von jedem Verein bedeutete die sinanzielle Ohnmacht des ständigen Ausschusses. Ich machte also in den Flugblättern des ständigen Ausschusses den Vorschlag, zunächst pro Ropf der Vereins-

mitglieder einen Groschen Beitrag pro Jahr zu erheben und ben Vorsitsenden des ständigen Ausschusses mit 300 Taler zu remunerieren, damit auch eventuell Personen, die finanziell abbanaia maren, die Stellung eines Vorsikenden befleiden könnten: auch folle ber Vorsitende vom Vereinstag birekt gewählt werben. Endlich schlug ich vor, der großen Rosten wegen ben Vereinstag nur alle zwei Jahre zu berufen — was gerade kein Meistervorschlag von mir war — und damit ben Gauverbänden eine bessere Entwicklung zu ermöglichen. Nach lebhafter Debatte wurde ber Groschenbeitrag, ben auch die Dragnisationskommission porschlug, angenommen, die anderen Borichläge murben abgelebnt. Ebenfo entichied ber Bereinstag mit 30 gegen 22 Stimmen, daß ein offizielles Bereinsorgan nicht notwendig fei. Man ging durch diefen Beschluß einem Ronflift mit dem Verleger der Roburger Arbeiterzeitung aus bem Wege, die einen ftarten Unhang unter ben Bereinen befaß. Bemerken möchte ich bier, daß die vorbandenen Berichte über die Vereinstage ungemein turz und febr lückenhaft find.

In den ständigen Ausschuß wurden gewählt Bandow, Bebel, Eichelsbörfer, M. Sirsch, Sochberger-Eßlingen, Rönig-Sanau, F. A. Lange, Lippold-Glauchau, Richter-Samburg, Sauerteig-Gotha, Sonnemann, Staudinger-Nürnberg. Sonnemann, der wieder als Vorsisender vom Ausschuß gewählt worden war, lehnte die Wahl ab. An seine Stelle trat Staudinger, der, wie die Erfahrung zeigte, seiner Aufgabe nicht gewachsen war. Staudinger, ein älterer Mann, war seines Zeichens Schneidermeister, ihm sollte Ingenieur Sirzel-Nürnberg als Sekretär an die Sand geben.

Auf keinem Vereinstag trat das Vestreben der verschiedenen bürgerlichen Parteiführer, entscheidenden Einsluß auf die Vereine zu erlangen, so deutlich in die Erscheinung als in Stuttgart. Alle fühlten, daß man in der deutschen Frage einer Entscheidung entgegengehe. Die Auseinandersetzungen zwischen der Linken und der Rechten wurden immer lebhafter und gereizter. Die Gegensätz zwischen Preußen auf der einen und Desterreich und der Mehrheit der Mittel- und Rleinstaaten auf der anderen Seite wurden immer schroffer. Die gemeinsame

Besetzung der Serzogtimer Schleswig-Bolstein durch österreichische und preußische Truppen nach der Niederlage der Dänen und deren Abzug aus den beiden Ländern, die jest in deutschen Besit übergingen, zeitigte immer neue Ronflittsfälle. Das deutsche Volk kam allmählich in einen Zustand hoch-

gradiger Erregung.

Diese Stimmung machte sich auch in den Toasten auf dem Bankett bes Vereinstags bemerkbar, bas am Sonntag abend im Situngslofal des Vereinstags, der Liederhalle, stattfand, in demfelben Lotal, in dem 42 Jahre fpater, August 1907, der erfte internationale Arbeiterkongreß auf beutschem Boden tagte. Während die Sölder und Genoffen in verblumter Weise fich für die preußische Spige begeisterten, traten die Demofraten und speziell beren Wortführer Rarl Maper-Stuttgart für eine raditale Lösung ein, die wir Jungen, ohne daß das Wort ausgesprochen wurde, als ein Eintreten für die deutsche Republik anfahen. Rarl Maper, damals der gefeiertste Volksredner Württemberas, bem bie Natur eine Stentorstimme verlieben batte, faß an der Safel mir fcbrag gegenüber. Er erhob fich, um mit aller Rraft seiner Lungen und in packenden Bilbern gegen ben reaktionären Bundestag in Frankfurt loszudonnern, ber von feinem Dlate muffe, um eine demofratische Einheit Deutschlands zu ermöglichen. Im Eifer der Rede streifte er Rock- und Bembarmel in die Sobe und zeigte ein paar mustulofe Urme. mit deren Gesten er seine Rede begleitete. Ab und zu schlug er mit ber Fauft auf ben Tifch, daß Gläfer und Teller tangten. Natürlich fand fein Soch auf ein freies, demofratisches Deutschland bonnernden Beifall. Auch die Stadt Stuttgart hatte fich in Unkosten gestürzt und spendete uns am Montag nachmittag bei einem Spaziergang auf bas bamalige Schütenbaus einen Erunt fcmäbischen Weines mit Besperbrot.

Bei Streit in Koburg erschien um jene Zeit eine Schrift, betitelt "Deutschlands Befreiung aus tiefster Schmach", in der offen für die deutsche Republik Propaganda gemacht wurde, was selbstverständlich nicht ohne Revolution möglich gewesen wäre. Aber der Revolutionsgedanke schreckte damals nicht. Die Reminiszenzen aus den Revolutionsjahren waren durch

Reben und Schriften von Beteiligten und Unbeteiligten wieder lebendig geworden. Daß eine siegreiche Revolution möglich sei, daran glaubte mit Ausnahme von Ostelbien fast ganz Deutschland. Ich führte schon an, wie Bismard und Miquel mit dieser Möglichkeit sich abfanden. Aber auch des letzteren Freund, Berr v. Bennigsen, schrieb schon im Jahre 1850 an seine Mutter einen Brief, in dem er nach Erörterung der da-

maligen Lage Schleswig-Solfteins also fortfubr:

"Solange die nationale Partei nicht in Preußen regiert — und noch in diesem Augenblick schwanken die Rührer, ob fie der jekigen Regierung überhaupt eine ernsthafte, auf deren Sturz berechnete Opposition für ben nächsten Landtag machen follen! -, ift der beldenmütige Rampf diefes beutschen Landes vergebens. 3ch fürchte nur zu bestimmt, daß wir, um bas Mak ber Schande und Erbitterung übervoll zu machen, für einige Sahre wenigstens die gangliche Unterwerfung Schleswig-Holfteins erleben werben. Die Rube unserer europäischen Röniasgeschlechter über so viel Grabern soll aber nicht burch bose Erinnerungen und Träume allein gestört werden. In bochftens einem Dutend Jahren wird es ja wohl wieder gewittern und breinschlagen, und von une Jüngeren fcwören täglich mehrere im ftillen, daß man, einerlei, ob Ronftitutioneller ober Radifaler, burch elende Berfprechungen im Augenblich ber Furcht fich nicht wieder täufchen laffen will. Man wird die gange Befellichaft nach Umerita ichiden und nachher fich zu einigen fuchen, ob man fich einen Ronig ober Prafidenten fegen will. Und bas werden die Unbanger v. Gagern und Dablmann schwerlich wieder hindern, noch auch zu lindern Lust haben...."

Iwölf Sahre später gehörte ber Schreiber dieses Briefes, als Präsident des Deutschen Nationalvereins, zu den einstußreichsten Personen Deutschlands, ja er war vielleicht die einstußreichste. Aber Berr v. Bennigsen befolgte jest dieselbe Politik, die er einst an den Gagern und Dahlmann verurteilt hatte. Der Gedanke an eine Revolution gegen das Bismarcksche Preußen war ihm unfaßbar. Und wie er gegen Ende seines Lebens über die Revolution von 1848 und 1849 dachte, ging

aus der aufregenden Debatte bervor, die ich zum fünfzigsten Jahrestag bes 18. März, am 18. März 1898, absichtlich im beutschen Reichstag hervorgerufen batte, und wobei Serr

v. Bennigsen mein Sauptgegner war.

Wie Lassalle, Marr und Engels über eine kommende Revolution in Deutschland bachten, geht aus dem Briefwechsel zwischen benfelben hervor, ben Mehring im Verlag Diet-Stuttgart erscheinen ließ. Auch der siegreiche Zug Garibaldis nach Neapel und Sizilien (1860), der seinem Urheber eine ungeheure Dopularität in der ganzen Rulturwelt eintrug, batte ben Glauben an die Macht revolutionarer Maffen befestigt.

Daß man felbst in febr bochstebenden Rreifen Gubbeutschlands an die Wahrscheinlichkeit einer Revolution für eine Einbeit Deutschlands bachte, zeigen die Memoiren bes Fürsten Sobenlobe, ber, nachdem er ausgeführt, daß die Zersplitterung Deutschlands auf die Dauer unerträglich sei, fagt: Bieraus erklärt es sich, daß auch die friedlichsten, konfervativsten Leute in Deutschland babin geführt werden, zu erklären: wir muffen durch die Revolution zur Einbeit kommen, weil wir auf gesetlichem Wege nicht das Ziel erreichen können. Und unter dem 23. März 1866 schrieb der Prinz Karl von Bayern an Sobenlobe: Mir dünft, eine gunftigere Belegenheit, obne Revolution (auch im Original gesperrt) zu einer Bundesreform zu kommen usw.

Wenn man oben fo bachte, warum nicht ebenso unten?

0

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Stuttgarter Vereinstags über die Roalitionsfreiheit waren eine Antwort auf bie gleichartigen Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenbaufes. Schulze-Delitsich und Faucher — letterer auch ein fogenannter Nationalökonom, der in einer Leibziger Volksverfammlung im Sahre 1864 ernsthaft nachzuweisen versuchte, die foxiale Frage könne am besten gelöft werden, wenn jeder bie boppelte Buchführung verstebe und eine richtig gebende Uhr habe, um mit der Zeit zu rechnen — hatten beantragt, die §§ 181 und 182 der Gewerbeordnung von 1845, betreffend die

Roalitionsverbote, aufzuheben. Seltsamerweise hatten sie aber unterlassen, auch die Ausbebung der §§ 183 und 184 zu beantragen. Nach § 183 konnte die Vilbung von Verbindungen unter Fabritarbeitern, Gefellen, Gehilfen oder Lehrlingen ohne polizeiliche Erlaubnis beftraft werben, an ben Stiftern und Vorstebern der Verbindung mit Geldstrafe bis zu 50 Salern ober Gefängnis bis zu vier Wochen, an ben Mitgliedern mit Gelbstrafe bis zu 20 Salern ober Gefängnis bis zu vierzehn Tagen. Nach § 184 war zu bestrafen bas eigenmächtige Verlaffen der Arbeit oder die Entziehung zur Verrichtung derfelben, oder grober Ungeborfam, oder bebarrliche Widerfpenftigteit mit Gelbstrafe bis zu 20 Talern ober Gefängnis bis zu vierzehn Tagen. 3m "Sozialbemokrat" 3. B. v. Schweißers und in den Versammlungen zur Rede gestellt, ließen die Untragsteller erklären, ber § 183 fei bereits seit fünfzehn Jahren burch die preußische Verfassung aufgehoben und ber § 184 babe mit bem Roalitionsrecht nichts zu tun. Diefe Auffaffung machte auch in unferen Reiben bofes Blut, und die Roburger Arbeiterzeitung, die immer entschiedener geworden war, griff barauf die Schulze-Delitsch und Genoffen aufs schärfste an.

Das schwächliche Verhalten der Liberalen in dieser Frage suchte der konservative Oberdemagoge Geheimrat Wagener geschickt auszunuten, indem er die Liberalen übertrumpste. Er beantragte, den Rommissionsantrag über den Antrag der Liberalen — weil seine Fassung Zweisel zuließen — abzulehnen und die Regierung aufzusordern, einen Gesehentwurf vorzulegen, durch welchen nicht allein sämtliche das Vereinsrecht der Arbeiter beschränkenden Ausnahmebestimmungen der Gewerbeordnung aufgehoben, sondern in Verdindung damit auch solche Organisationen angebahnt respektive zur Aussührung gebracht würden, welche es ermöglichten, daß der Arbeiterstand die ihm gebührende Stellung innerhald des Staates einnehmen und seine eigenen Interessen selbständig zu handhaben und zu vertreten vermöge. Also Iwangsgewerkvereine, begründet durch das Geseh.

So die Konservativen zu jener Zeit, als es galt, der liberalen Bourgeoisie das Wasser abzugraben.

Eine andere Ungelegenheit, in der die beiden Urbeitervarteien Sand in Sand gingen, war das Rölner Abgeordnetenfest und fein Verlauf. Die Rölner Fortschrittler hatten die fortschrittlichen preußischen Abgeordneten, das heißt also die febr große Mehrheit der Zweiten Rammer nach Röln zu einem Reformfest für ben 22. Juli 1865 geladen, beffen Glanzpunkt ein Bantett im Gürzenich fein follte. Serr v. Bismard ließ die Albhaltung des Festes verbieten, und der Rölner Oberbürgermeister Bachem war schwach genug, die Erlaubnis zur Benutung des Gürzenichsaales zurückzuziehen. Der Vorgang machte gewaltiges Auffeben. Alls die Abgeordneten nach Röln tamen, ließ Serr v. Bismard ihre Zusammentunfte durch Dolizei und Militär auseinandertreiben. Man dampfte barauf nach Oberlahnstein, um dort auf fleinstaatlich naffauischem Boden au tun, was im Staate bes beutschen Berufs, in Dreußen nicht möglich war. Aber auch bier schritt Militär ein und machte eine Versammluna unmöalich.

Gegen diesen Gewaltstreich Vismarcks erhoben sich überall Proteste. In Berlin, in Leipzig und anderwärts gingen Laffalleaner und Arbeitervereinler zusammen, um gegen die Kölner Vorgänge nachdrücklichst zu protestieren und die volle Freiheit der Vereine und Versammlungen zu verlangen. Gleich dem "Sozialdemokrat" zog die Koburger "Arbeiterzeitung" gegen die fortschrittlichen Abgeordneten höhnend und spottend zu Felde, die sich nichts weniger als tapfer in dieser Sache be-

nommen hatten.

Diese Vorgänge veranlaßten einen Briefwechsel zwischen Sonnemann und Fr. Alb. Lange. Letterer war anläßlich des Festes in Röln gewesen. Sonnemann beklagte sich, daß er (Lange) ihm keinen Bericht über die Rölner Vorgänge geschickt, und meinte, die Sozialdemokraten spielten va banque, sie würden aber das Spiel verlieren. Er sende ihm beiliegend einen Vrief über die Rölner Vorgänge von Vandow, der leider in dieser wichtigen Zeit krank sei, er möge denselben nach Kenntnisnahme an mich senden, ich solle ihn dann an ihn (Sonnemann) zurückgelangen lassen. Was der Vrief enthielt, ist mir nicht mehr erinnerlich. Lange antwortete am 31. Juli 1865:

"Was die Versammlung bei Lantsch (Arbeiterversammlung in Köln) betrifft, so hielt ich es nicht für zweckmäßig, viel bavon zu sagen. Die Stimmung an sich war vortrefflich. Ich will aber ebensowenig wie Sie die Verantwortung übernehmen, in der jezigen Zeit der Gärung auf eigene Faust Parole auszugeben, und das wäre bei einem Vericht über diese Versammlung mit ibren interessanten Folgen nötig gewesen. . . .

Ich beurteile die Zeit ganz ähnlich wie Sie, als eine äußerst kritische. Uebrigens glaube ich nicht, daß Schweißer völlig va banque spielt. Dann wäre das Spiel schon verloren. Es fällt den Arbeitern jest, namentlich im Rheinland, gar nicht ein, sich für das Prinzip zu erheben. Ich glaube, man geht darauf aus, den Sozialdemokrat' ehrenvoll totschlagen zu lassen und dann, gestützt auf die öffentlich angebahnte Organisation, das System der geheimen Gesellschaften einzusühren. (?! A.B.) Durch den Glanz des Abgeordnetensestes lasse ich mich nicht blenden. Ich habe niemals deutlicher gefühlt, daß es mit der bisherigen Fortschrittspartei vorbei ist, aber unsere Zeit ist noch nicht gekommen.

Beobachten und die Faben in der Sand behalten, Verbindungen erweitern, Freunde sammeln; aber keine Parole ausgeben. Ob wir, falls es Zeit dazu ist, zusammengehen können, wird sich finden. Laffen Sie uns einstweilen den

Zusammenhang pflegen. . . .

Burückfommend auf die Saltung unseres Blattes (ber Flugblätter) und die politisch-soziale Krisis, empfehle ich nochmals, ben sozialen Teil ausführlich und interessant, aber objektiv zu halten; ben politischen Teil aber scharf, so offen gegen die gesamten Fürsten als nur möglich. Man kann in den Sändeln dieser Menschen keine andere Partei ergreifen als gegen alle, und zwar unveränderlich und gegen diesenigen, welche momentan liberal flöten, erst recht."

In einer Nachschrift schreibt Lange: "Ich sehe soeben, daß ber Unfang meines Briefes unnüg mosteriös ist. Ueber die Versammlung bei Lantsch sind die Berichte fämtlicher liberaler Blätter total aus der Luft gegriffen. Es war außer W. Anger-

stein kein Berichterstatter da. Nach der Versammlung organisierte sich ein freiwilliger Zug durch die Stadt zur Begrüßung der Abgeordneten. Vor der Hauptwache Hochruse auf das Vereinsrecht usw. Die Bewegung war den Lassalleanern ebenso vollständig aus der Hand genommen, wie sie den Liberalen quer ging. Das Voll suchte nach Führern. Es hätte auf einen Wint von Angerstein und mir getan, was wir wollten.... Die ganze Sache machte sich übrigens ganz von selbst. Niemand leitete. Wan sah aber, was kommen kann, wenn die Regierung so fortsährt."

In dem zitierten Schreiben deutet Lange an, daß es später zu einer Spaltung im ständigen Ausschuß und zwischen den Vereinen kommen dürfte. Darüber sprach er sich noch deutlicher aus in einem Brief vom 10. Februar 1865 an Sonnemann. Darin hieß es:

"Weine Stellung dur Arbeiterfrage anlangend, hatte ich anfangs ben Plan, mein Verbleiben im Ausschuß von der Aufnahme meines Schriftchens (Die Arbeiterfrage) abhängig du machen; es scheint mir jest jedoch in jeder Beziehung zweckmäßiger, meine Stellung zu behaupten, auch falls ich mit der Mehrheit in etwas schärfere Opposition geraten sollte. Die Geister müssen ja auseinanderplazen."

In den Jahren 1865 und Anfang 1866 schien es eine Zeitlang, als sollten die streitenden Brüder in der Arbeiterbewegung sich zusammensinden. Abgesehen von den schon erwähnten Fällen, in denen Lassalleaner und Arbeitervereinler gemeinsame Sache machten und gemeinsame Forderungen erhoben, sprach sich am 17. Juli 1865 eine Versammlung des Maingaues, in der als Redner vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein Lauer und Welder aus Frankfurt a. M. auftraten, folgendermaßen aus:

Der Arbeitertag erklärt, daß er im Interesse der guten Sache bes Arbeiterstandes die Spaltung in der Arbeiterbewegung für schädlich und nachteilig hält, und erklärt sich die aus Mitgliedern der Arbeiterbildungsvereine des Maingaus und aus Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins be-

stehende Versammlung bereit, allen Schritten zur Vereinigung die Sand zu bieten.

Sauptredner in jener Versammlung war Professor Echardt, ber seiner Rede das Thema "Staatshilse und Selbsthilse" zugrunde gelegt hatte. Ein ähnlicher Versuch zur Einigung, der Witte Januar 1866 in Leipzig gemacht wurde, scheiterte; dagegen kam man überein, gemeinsam für die Eroberung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts zu kämpfen. Der Hauptredner in dieser Versammlung war Professor Wuttke.

Weiter forderte eine andere Volksversammlung turz danach in Dresden, bei deren Einberufung wieder beide Arbeiterparteien beteiligt waren, ein konstituierendes Parlament auf Grund des allgemeinen Wahlrechts und zu dessen Schutz und Unterstützung die Einführung der allgemeinen Volksbewassenung. Die gleichen Forderungen erhob in Verlin eine große

Volksversammlung unter Bandows Vorsit.

Bu Weihnachten 1865 wurde infolge eines Aufrufs von Fritiche ein Allgemeiner Deutscher Zigarrenarbeiterkongreß nach Leipzig einberufen, auf dem die Gründung eines Verbandes für ganz Deutschland beschloffen wurde. 3m folgenden Frühighr erschien als Organ des Verbandes "Der Botschafter", beffen Redakteur Fritiche wurde. Damit war die erfte zentralorganisierte Gewerkschaft Deutschlands gegründet. Un der Spite ftand ein dreiköpfiges Direktorium, deffen Vorfitender Fritsiche war. Lokale Gewerkschaften bestanden um diese Zeit bereits in erheblicher Unzahl, sowohl in Leipzig wie anderwärts. Auch wurde bereits im Sommer 1864 in Iwickau ein Beraknappenverein gegründet, deffen Mitalieder fich über das 3wickau-Lugau-Stollberger Roblenrevier verbreiteten. Es war diefes die erfte deutsche moderne Bergarbeiterorganisation. Der Gründer und Leiter derfelben war ein gemaßregelter Bergmann mit Namen Dinter, dessen Bestrebungen von Motteler, 2B. Stolle und mir, fpater auch von Liebtnecht, lebhaft unterstükt wurden.

Auf einer Landesversammlung im Juli in Glauchau hatte ich den Vorschlag gemacht, dem Ministerium zum Tros einen

Gauverband zu gründen, und es auf deffen Unterdrückung und unfere Vestrasung ankommen zu lassen. Für diesen Vorschlag war aber keine Stimmung vorhanden. So zog ich meinen Antrag zurück. Statt dessen wurde beschlossen, einen Verein zur Förderung und Unterstützung der geistigen und materiellen Interessen der Arbeitervereine zu gründen, dessen Vorsitzender ich wurde. Veschlossen wurde weiter, daß jedes Mitglied pro Jahr einen Groschen Veitrag leisten solle. Der neuen Verbindung traten 29 Vereine mit 4600 Mitgliedern bei. Dieser Vereinigung legten die Vehörden kein Sindernis in den Weg.

Alls ich awangig Jahre später als Mitglied des fächsischen Landtage dem Nachfolger des Berrn v. Beuft, Berrn v. Nostik-Wallwit, in der schärfften Weise zu Leibe rudte wegen der schamlofen Auslegung, die das fachfische Vereins- und Verfammlungsgeset unter ibm gegen uns fand, und dabei erklärte. baß gegenüber seinem Regiment bas Regiment bes Berrn v. Beuft noch ein Ausbund von Liberalismus gewesen fei, beeilte fich Serr v. Beuft, diefen Ausspruch zu feiner Rechtfertiaung in seine Memoiren aufzunehmen. Er batte in gewiffen Grenzen ein Recht bazu. Was nachher in Sachsen jahrzebntelana an Schikanen und kübnsten Ausleaungen auf Grund des Vereins- und Verfammlungsgefenes geleiftet wurde, überstieg alle Begriffe. Erklärten doch vom Ministertisch sowohl Berr v. Nostig-Wallwig wie sein Nachfolger Berr v. Metsich wiederholt, die Sozialdemokratie muffe mit anderem Maße gemessen werden wie jede andere Partei. Das bieß also, an Stelle des Rechts tritt die Willfür der Beamten. Und diese baben benn auch an Willfür bas Menschenmögliche geleiftet.

Im August 1865 hatte Bismard die Koburger Arbeiterzeitung für Preußen verboten. Unter den Personen, die seinem Regiment ebenfalls zum Opfer sielen, weil sie seiner Politik Widerstand entgegensesten und den Arbeitern ihren wahren Charakter denunzierten, stand an erster Stelle Liebknecht.





# Wilhelm Liebknecht.

iebknecht und ebenso Bernhard Becker wurden im Juli 1865 aus Preußen ausgewiesen. Liebknecht war nach dreizehnjährigem Exil im Sommer 1862 nach Berlin durückgekehrt. Die Umnestie von 1860 ermöglichte

ibm diefes. Er folgte dem Rufe des alten Revolutionars August Braß, den er gleich Engels in der Schweiz kennen gelernt, und ber, wie bereits mitgeteilt, im Sommer 1862 in Berlin ein großbeutsch bemotratisches Blatt, die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" gegründet batte. Liebknecht war neben Robert Schweichel für die Redaktion gewonnen worden, und zwar Liebtnecht für die auswärtige Politik. In den Charafter von Braß feste keiner von beiden den geringsten Zweifel, batte er doch zu ben raditalften Revolutionaren gebort. 2118 aber Ende Geptember 1862 Bismarck bas Ministerium übernahm, entdeckten beide bald nachber, daß etwas nicht stimmte. Der Verdacht bestätigte fich, als eines Tages der Zufall wollte, daß Schweichel von einem Boten bes Ministeriums ein Schreiben für Brak in Empfang nahm, beffen Inhalt, wie der Bote bemertte, sofort veröffentlicht werden sollte. Beide fündigten und traten aus der Redaktion. Wie Lieblnecht gelegentlich öffentlich erklärte, bat ibm Laffalle noch ein Sahr nach seinem Austritt aus ber "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" einen Vorwurf daraus gemacht, daß er feine Stellung aufgab. Liebknecht, der bamals Frau und zwei Kinder befaß, die er von London nach Berlin hatte kommen laffen, erwarb fich jest den Unterhalt mit Rorrespondenzen für verschiedene Zeitungen. Alls ich ihn kennen lernte, fcbrieb er unter anderen für den "Oberrheinischen Rurier" in Freiburg in Baden, für die Rechbauersche demokratische "Tagespoft" in Graz und das "Deutsche Wochenblatt" in Mannheim, von dem er aber wohl kaum Sonorar bezog. Später schrieb er auch einige Jahre für die "Frankfurter Beituna". Deffentliche Vorträge bielt er namentlich im Berliner Buchdrucker- und im Schneiderverein, aber auch in Arbeiterund Volksversammlungen, in denen er die Bismarcksche Politik bekämpste, als deren Schildknappen er J. V. v. Schweißer, den Redakteur des "Sozialdemokrat", ansah.

Nach seiner Ausweisung reiste er zunächst nach Sannover, wo Schweichel am dortigen "Unzeiger" eine Redakteurstelle gefunden hatte. Da aber hier fich für ihn nichts fand, tam er nach Leipzig, woselbst er eines Tages, Anfang August, burch Dr. Eras, der damals Redafteur der "Mittelbeutschen Volkszeitung" war, bei mir eingeführt wurde. Liebknecht, deffen Wirken und Ausweisung ich durch die Zeitungen kannte, interessierte mich natürlich sehr lebhaft. Er stand damals im vierzigsten Lebensjahr, besaß aber das Feuer und die Lebendigkeit eines Iwanzigjährigen. Sofort nach ber Begrüßung kamen wir in ein politisches Gespräch, in dem er mit einer Bebemenz und Rücksichtslosigkeit die Fortschrittspartei und namentlich ibre Führer angriff und charafterisierte, daß ich, der ich damals boch auch teine Beiligen mehr in denfelben fab, gang betroffen war. Indes er war ein erftklaffiger Menfch, und fein schroffes Wefen verhinderte nicht, daß wir uns bald befreundeten.

Liebknecht kam uns in Sachsen wie gerufen. Im Juli hatten wir auf der Landestonferenz in Glauchau die Sendung von Reisepredigern beschlossen. Das war aber leichter beschlossen als durchgeführt, denn es fehlten die paffenden Derfonlichfeiten, beren Lebensstellung eine folche Sätigkeit erlaubte. Liebknecht stellte sich für diese Vortragsreisen bereitwillig zur Verfügung. Auch im Arbeiterbildungsverein war er als Vortragender willtommen, und bald waren seine Vorträge die befuchteften von allen. Weiter übernahm er im Urbeiterbildungsverein den Unterricht in der englischen und französischen Sprache. So erlangte er allmählich eine allerdings febr bescheibene Eristenz. Dennoch war er gezwungen, was ich später erfuhr, manches gute Buch zum Antiquar zu tragen. Seine Lage wurde badurch noch verschlimmert, daß seine (erfte) Frau brufttrant war und einer fräftigen Pflege bedurft batte. Leußerlich sab man Liebknecht seine Sorgen nicht an, wer ihn sah und hörte, mußte glauben, er befinde fich in zufriedenstellenden Verhaltniffen.

Die erste Agitationstour unternahm er ins untere Erzgebirge, speziell in die Arbeiterdörfer des Mülsengrundes, womit er sich den Weg zu seiner späteren Randidatur für den norddeutschen Reichstag bahnte. Da auch ich öfter Agitationsreisen unternahm, und wir von da ab in allen politischen Fragen meist gemeinsam handelten, wurden unsere Namen immer mehr in der Deffentlichteit genannt, dis wir schließlich dieser gegenüber als zwei Unzertrennliche erschienen. Das ging so weit, daß, als in der zweiten Sälfte der siedziger Jahre sich ein Parteigenosse mit mir afsocierte, ab und zu Geschäftsbriese ankamen, die statt der Abresse Spleib & Vebel die Namen Liedknecht & Bebel trugen, ein Vorgang, der jedesmal unsere Beiterkeit erregte.

Ich habe Liebknecht in diesen Blättern noch öfter zu erwähnen, aber eine Beschreibung seines Lebenslaufs kann ich hier nicht geben. Wer sich für denselben interessiert, sindet das Nähere in dem Buch "Der Leipziger Hochverratsprozeß gegen Liebknecht, Bebel und Kepner" und in der Schrift von Kurt Eisner "Wilhelm Liebknecht". Beide Publikationen sind in

der Buchhandlung Vorwärts erschienen.

Liebknechts echte Rampfnatur wurde von einem unerschütterlichen Optimismus getragen, ohne den sich kein großes Ziel erreichen läßt. Rein noch so harter Schlag, ob er ihn persönlich oder die Partei traf, konnte ihn nur einen Augenblick mutlos machen oder aus der Fassung bringen. Nichts verblüffte ihn, stets wußte er einen Ausweg. Gegen die Angrisse der Gegner war seine Losung: Auf einen Schelmen anderthalbe. Den Gegnern gegenüber schroff und rücksichen, war er den Freunden und Genossen gegenüber allezeit ein guter Ramerad, der vorhandene Gegensäße auszugleichen suchte.

In seinem Privatleben war Liebknecht ein sorgender Chemann und Familienvater, der mit großer Liebe an den Seinen hing. Auch war er ein großer Naturfreund. Ein paar schöne Bäume in einer sonst reizlosen Gegend konnten ihn enthusiasmieren und verleiten, die Gegend schön zu sinden. In seinen Bedürfnissen war er einsach und anspruchslos. Eine vorzügliche Suppe, die ihm meine junge Frau kurz nach unserer Ver-

heiratung, Frühjahr 1866, eines Tages vorsette, begeisterte ihn so, daß er ihr diese sein Leben lang nicht vergaß. Ein gutes Glas Vier oder ein gutes Glas Wein und eine gute Zigarre liebte er, aber größere Auswendungen machte er dafür nicht. Hatte er mal ein neues Rieidungsstück an, was nicht häusig vorkam, und hatte ich das nicht sofort wahrgenommen und meine Ancekennung darüber ausgesprochen, so konnte ich sicher sein, daß er, ehe viele Winuten verslossen waren, mich darauf ausmerksam machte und mein Arteil verlangte. Er war ein Mann von Eisen mit einem Kindergemüt. Als Liedknecht am 7. August 1900 starb, waren es auf den Tag fünfunddreißig Jahre, daß wir unsere erste Bekanntschaft gemacht hatten.

In seiner Parteitätigkeit liebte es Liebknecht, fertige Satsachen zu schaffen, wenn er annahm, daß ein Plan von ihm Widerstand sinden würde. Unter dieser Eigenschaft litt ich anfangs schwer, denn ich bekam in der Regel die Suppe auszuessen, die er eingebrockt hatte. Bei seinem Mangel an praktischem Geschick mußten andere die Durchführung von ihm getrossener Waßnahmen übernehmen. Endlich aber sand ich den Mut, mich von dem Einsluß seines apodiktischen Wesens zu befreien, und nun gerieten wir manchmal hart aneinander, ohne daß die Oessentlichkeit es merkte und ohne daß unser Verhältnis dadurch dauernd getrübt worden wäre.

Man hat viel geschrieben über den Einfluß, den Liebknecht auf mich gehabt habe; man behauptete zum Beispiel, daß nur seinem Einfluß es zu danken gewesen sei, daß ich Sozialist wurde. In einer bei Langen in München im Jahre 1908 erschienenen Broschüre wird weiter gesagt, Liebknecht habe mich zum Marxisten gemacht, als welchen ich mich im September 1868 auf dem Nürnberger Bereinstag bekannt habe. Liebknecht hätte hiernach volle drei Jahre gebraucht, um aus dem Saulus einen Paulus zu machen.

Liebknecht war vierzehn Jahre älter als ich, er hatte also, als wir uns kennen lernten, eine lange politische Erfahrung vor mir voraus. Liebknecht war ein wissenschaftlich gebildeter Mann, der fleißig studiert hatte; diese wissenschaftliche Vildung fehlte mir. Liebknecht war endlich in England zwölf Jahre

lang mit Männern wie Marr und Engels in intimem Verkebr gestanden und batte babei viel gelernt, ein Umgang, ber mir ebenfalls fehlte. Daß Liebtnecht unter folden Umftanden erbeblichen Einfluß auf mich ausüben mußte, war gang selbstverständlich. Undernfalls ware es eine Blamage für ibn gewesen, daß er diesen Einfluß nicht auszuüben verstand, oder eine Blamage für mich, daß ich aus dem Umgang mit ihm nichts zu profitieren wußte. Einer meiner Befannten aus jener Beit fcbrieb vor einigen Jahren in der "Leipziger Volkszeitung", er babe (1865) gehört, wie ich im kleinen Rreise von meiner Bekanntschaft mit Liebknecht erzählt und dazu bemerkt batte: "Donnerwetter, von dem kann man was lernen!" Das dürfte Aber Sozialist ware ich auch ohne ihn geworden, benn dazu war ich auf dem Wege, als ich ibn kennen lernte. 3m beständigen Rampfe mit den Laffalleanern, mußte ich Laffalles Schriften lesen, um zu wiffen, was fie wollten, und bamit vollzog fich in Bälde eine Wandlung in mir. Die Haltung der liberalen Wortführer in und außerhalb des Varlamentes batte allmäblich auch bei uns Unzufriedenheit erregt, und ihr Nimbus war im Schwinden begriffen. Besonders war es die Haltung der liberalen Wortführer in den Arbeiterfragen, die Mißstimmung erzeugte. Mein Umgang mit Liebknecht bat meine Mauferung zum Sozialisten beschleunigt. Dieses Verdienst bat er. Aebnlich ift es mit der Bebauptung, Liebknecht babe mich zum Marriften gemacht. 3ch babe in jenen Jahren viele febr aute Vorträge und Reden von ihm gebort. Er fprach über das englische Gewertvereinswesen, die englischen und französischen Revolutionen, die deutschen Volksbewegungen. über politische Tagesfragen usw. Ram er auf Marx und Lassalle zu sprechen, bann stets polemisch, längere theoretische Aluseinandersetzungen borte ich meiner Erinnerung nach nicht von ihm. Bu privaten Unterweifungen batte aber weder er noch ich Beit, die Sagestämpfe und was damit zusammenbing ließen uns zu privaten theoretischen Erörterungen nicht tommen. Auch war Liebknecht nach seiner ganzen Veranlagung weit mehr großaugiger Politiker als Theoretiker. Die große Politik war seine Lieblingsbeschäftigung.

3ch bin vielmehr, wie fast alle, die damals Sozialisten wurben, über Lassalle zu Marr gekommen. Lassalles Schriften waren in unseren Sanden, noch ebe wir eine Schrift von Marr und Engels tannten. Wie ich von Lassalle beeinflußt worden war, zeigt noch beutlich meine erfte Broschure "Unfere Biele", bie Ende 1869 erschien. Begen Ende 1869 fand ich aber auch erst auskömmlich die Zeit und Rube, den im Spätsommer 1867 erschienenen ersten Band "Das Rapital" von Marx gründlich au lesen, und zwar im Gefängnis. Fünf Jahre früher hatte ich versucht, die 1859 erschienene Schrift von Marr "Bur politischen Dekonomie" au studieren, aber es blieb bei dem Berfuch. Lleberarbeit und ber Rampf um die Eristenz gewährten mir nicht die nötige Muße, die schwere Schrift geistig zu verbauen. Das Rommunistische Manifest und die anderen Schriften von Marr und Engels wurden aber der Partei erst gegen Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre bekannt. Die erste Schrift, die mir von Marr in die Bande tam und bie ich mit Genuß las, war feine Inauguralabresse für die Gründung der Internationalen Arbeiteraffoziation. Diefe Schrift lernte ich Alnfang 1865 kennen. Ende 1866 trat ich der Internationale bei.







## Zunehmende Verstimmung in den Urbeitervereinen.

jie unerquicklichen öffentlichen Zustände, die den Arbeitern immer mehr zum Bewußtsein kamen, wirkten naturgemäß auch auf deren Stimmung. Alle verlangten nach Alenderung. Alber da keine klare und

zielbewußte Rübrung vorbanden war, zu der man Vertrauen batte, auch keine mächtige Organisation bestand, die die Kräfte ausammenfaßte, verpuffte die Stimmung. Nie verlief refultatloser eine im Rern vortreffliche Bewegung. Alle Versammlungen waren überfüllt, und wer am schärfften sprach, war ber Mann bes Tages. Diese Stimmung berrschte vor allem im Leipziger Arbeiterbildungsverein. Gegen Ende Oftober veranlagte ich Professor Edhardt aus Mannbeim - der einer der glanzenoften Redner jener Zeit war -, nachdem er in einer Volksversammlung in Leipzig gesprochen batte, auch im Arbeiterbildungsverein einen Vortrag zu halten. In diesem behandelte er die Stellung des Arbeiters in der damals geaebenen Situation, namentlich in bezug auf seine sozialen Forberungen. In letterer Beziehung fprach er fich entschieden für bas Eingreifen bes Staates aus. Er hatte auch gegen bie Lassallesche Ibee ber Staatsbilfe nichts einzuwenden, wenn biese von einem bemofratischen Staate ausgebe. Der Redner erntete stürmischen Beifall und fand teinerlei Widerspruch.

Ungeachtet der wiederholten Abweisungen hatten wir uns Ende 1865 abermals an die sächsische Regierung um die Genehmigung eines Gauverbandes gewendet. Häusiger Austausch der politischen Ansichten war zum Bedürfnis geworden. Das Ministerium stellte wiederum Bedingungen, die wir nicht annehmen konnten. Doch beschlossen wir im Vorstand des Vereins für Förderung der geistigen und materiellen Interessen der Alrbeitervereine, den Vereinen die Entscheidung zu überlassen,

und beriefen eine Landesversammlung für den 28. Januar 1866 nach Zwickau, deren Tagesordnung wir festseten, als gäbe es kein gesetsliches Sindernis. Danach sollte nach dem Bericht über die Berwaltung die Antwort des Ministeriums besprochen werden. Weiter sollten beraten werden: Petitionen für volle Gewerbefreiheit und Freizügigkeit, für die Förderung eines freisinnigen Bereinsgesets, die Aushebung der Arbeits- und Dienstbücher und aller Pasbeschräntungen. Nach diesem sollten die Anträge der Bereine beraten und die Wahl des Vorstandes vorgenommen werden. Wegen Erlangung des allgemeinen Wahlrechtes wollten wir uns in einer Privatbesprechung verständigen.

Unfere Tagesordnung ging dem Leipziger Polizeidirettorium au weit. Unfer Schriftführer Germann und ich wurden porgeladen und ersucht, dieselbe zu ändern, widrigenfalls die Ronferena nicht stattfinden durfe und die Bereine für politische erflärt würden, mas eine Verbindung unter benfelben unmöglich gemacht batte. Polizeidirektor in Leipzig war damals ein Dr. Rüber, ein ebemaliger bemofratischer Achtundvierziger, ber aber bas Bereins- und Berfammlungsgeset in einer Weise bandbabte, daß es tein Ronfervativer batte ftrenger bandbaben tonnen. Wir festen nunmehr nur die Besprechung ber Ministerialverordnung auf die Sagesordnung, unterrichteten aber unter der Sand die Vereine, sie mochten sich gut vertreten lassen, wir würden versuchen, auf der Konferenz durchzuseten, was möglich sei. Es waren von 24 Vereinen 31 Vertreter anwesend. Sonntag vormittag begannen die Verhandlungen. Alls ein Bertreter für Werdau ben Untrag ftellte, die gesetliche Berfürzung der Arbeitszeit auf die Sagesordnung zu feten, widersprach dem der anwesende Polizeikommiffar. Ueber die Verordnung des Ministeriums (Beust) machte ich der Versammlung ben Vorschlag zu erklären:

"In Anbetracht, daß die Verordnung des Ministeriums des Innern den Arbeitervereinen Sachsens die Gründung eines Gauverbandes nur unter der Vedingung gestattet, daß dieselben sich nicht mit politischen, sozialen oder öffentlichen Angelegenbeiten befassen, durch diese Veschränkung aber die Tätigkeit der

Bereine auf Null reduziert wird, beschließt die Bersammlung, von der Gründung eines Gauverbandes abzusehen, und überläßt es jedem Berein, wie er seiner Aufgabe nachkommen will."

Die Folge jener Zwickauer Vorgänge war, daß das Leipziger Polizeibirektorium den Arbeiterbildungsverein unter das Vereinsgesetz stellte, das heißt, ihn von nun an als politischen Verein behandelte.

Große Mißstimmung hatte im Leipziger Arbeiterbildungsverein seit langem die Saltung der "Berliner Volkszeitung" erregt, die im Lesezimmer auslag, und zwar sowohl wegen ihrer undemokratischen Saltung als auch wegen der Feindseligkeit, mit der sie die weitergehenden Arbeiterforderungen bekämpste. In der Generalversammlung des Vereins (März 1866) stellte ich im Auftrag des Vorstandes den Antrag, die "Verliner Volkszeitung" abzuschaffen und dafür die "Rheinische Zeitung" in Köln zu abonnieren. Der Antrag gab Anlaß zu einer erregten Debatte, er wurde aber schließlich mit 160 gegen 17 Stimmen angenommen. Dieser Veschuß führte in der liberalen Presse zu heftigen Angrissen gegen den Verein und mich persönlich. Wan sah mich als den Arheber des Antrags an.

Die im Jahre 1863 in Sachsen eingeführte Gewerbefreiheit feste voraus, daß wer fich felbständig machen wollte, erst das Gemeindebürgerrecht erlangen mußte. Das toftete aber namentlich in den arößeren Städten viel Geld. Es begann nunmehr im Winter von 1865 auf 1866 in Leivzig eine Bewegung, die auf Beseitigung beziehungsweise Serabsenung der Bürgerrechtsgebühren und eine radikale Umgestaltung der fächsischen Städteordnung abzielte. Liberale Führer ftanden damals an der Spite diefer Bewegung. 3ch befuchte ebenfalls die betreffenben Versammlungen und foll, so wurde mir mehrfach versichert, die besten Reden gehalten haben. Nachdem ein Programm aufgestellt worden war, wurde ein Romitee niedergesent, dem auch ich angehörte, das die Agitation über gang Sachsen in die Wege leiten follte. Aber unfere Arbeit erwies fich bald als awecklos. Als wir im Frühjahr 1866 fo weit waren, die Algitation beginnen zu können, war die Zuspitzung der Gegenfätze awischen Preußen und Desterreich und die Erörterungen über die Lösung der deutschen Frage so weit gedieben, daß sie jedes andere Interesse in den Sintergrund drängten. Das gleiche Schickfal batte unsere Laitation für eine Umgestaltung ber fächfischen Bewerbeordnung. Dagegen traten jest die politischen

Forderungen in den Vordergrund.

Den 25. und 26. März fanden bierfür mehrere Versammlungen in Dresden statt, zu benen ich von Leipzig belegiert wurde, auf deren Sagesordnung auch die Einigungsfrage stand. 3ch sprach mich als Delegierter für Leipzig für ein gemeinsames Zusammengeben aus, bagegen machte Bablteich ben Febler, daß er die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins scharf angriff und mit Vorwürfen überbäufte. was einen Sturm der Entrüstung bervorrief. Bablteich konnte Die ihm als einstigem Sefretar Lassalles im Allgemeinen Deutichen Arbeiterverein widerfahrene Behandlung nicht vergeffen - er war auf Untrag Laffalles, der keinen Widerspruch vertragen konnte, ausgestoßen worden —, und so schlug er auf den Verein los, wo er immer dazu Gelegenheit fand. Dennoch tam es nach Schluß jener Versammlungen zu einer gemeinsamen Ronferenz, an der die Arbeiterbildungsvereine Leipzig, Dresden, Chemnis, Glauchau und Görlis, die Mitgliedschaften des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zu Dresden. Plauenscher Grund, Chemnis und Glauchau, der Altgefellenverein und die Typographia zu Dresben durch 20 Delegierte teilnahmen. Man beschloß gemeinsame Ugitation für bas allgemeine Wahlrecht, für ein bemofratisches Vereins- und Versammlungerecht, für Freizugigfeit, Gewerbefreiheit, Aufbebung der Daßbeschränkungen, Einführung einer Schulreform, Erhaltung der Schulen durch den Staat, Regelung der Lohnfrage, der Rranten- und Unterstützungstaffen- und der Uffoziationsfrage. Die Unwesenden konstituierten sich als Romitec. Försterling wurde beffen Vorsigender.

Bei der Einberufung von Verfammlungen beteiligten fich jett alle in Dresden bestebenden Arbeiterorganisationen, einschließlich des Buchbruckergehilfenverbandes. Man handelte, als gabe es kein fächfisches Vereinsgeset mehr, das die Verbindung von

Vereinen für politische Zwecke verbot. Auch wurde von allen Seiten ein dauerndes Jusammengehen der Arbeiterorganisationen verlangt. Die Parlamentsfrage wurde von jest ab Gegenstand lebhaftester Agitation in den Arbeiterkreisen. Wir forderten ein konstituierendes Parlament für Gesamtbeutschland und die Einführung der allgemeinen Volksbewassnung zum Schutze des Parlaments, eine Forderung, die damals in den demokratischen Kreisen als selbstwerständlich galt, weil ohne einen solchen Schutz das Parlament Gegenstand eines Staatsstreichs werden könne.

Dagegen faßte eine Versammlung, die am 7. Mai in Oresben tagte und von 2000 Personen besucht war, Veschlüffe, die teilweise recht seltsam lauteten. Darin hieß es:

1. Wir verdammen jede Politik, welche die Rraft bes Volkes lähmt und ihm nicht die Garantien seiner Freiheit und seines Wohlstandes gibt. 2. Wir erklären die Abtretung von nur einem Fußbreit deutschen Landes als Verrat am Vaterland. 3. Wir verlangen, daß Seine Majestät der Rönig und die Regierung ihren Pflichten gegen das Vaterland und das Volk nachkommen, und daß deshalb diejenigen Männer, welche diefen Pflichten entgegen die Energie des Widerstandes lähmen, durch solche ersett werden, welche energisch und im volkstümlichen Sinne handeln. 4. Wir verlangen, daß die Interessenherrschaft, beren landesverderbliche Resultate jest offen zutage treten, durch Wiederherstellung des allgemeinen, gleichen und birekten Stimmrechtes mit geheimer Abstimmung und unbeschränkter Wählbarkeit ersest wird. 5. Wir verlangen, daß die Regierung Seiner Majestät den Entschluß tund gebe, auf Grund der Bundesbeschlüsse vom 30. März und 9. April 1848 das Parlament einzuberufen und in die Lösung der deutschen Verfaffungefrage im Sinne der im Februar 1849 der deutschen Nationalversammlung ausgesprochenen Geneigtheit einzutreten. 6. Wir verlangen sofortige Wiederherstellung der deutschen Grundrechte und allgemeine Volksbewaffnung.

Es wurde alsdann eine Deputation gewählt, zu der Försterling, Knöfel und Rechtsanwalt Schraps gehörten, die dem

Rönig die Wünsche der Versammlung vortragen sollten. Selbstverständlich wurde der Empfang dieser Deputation abgelehnt.

Schließlich mußte wohl ober übel auch die fächfische Regierung, gedrängt burch die Stimmung im Lande und ben mittlerweile einberufenen Landtag, Stellung zur Bundesreformfrage nehmen. Berr v. Beuft, der bisber Unbanger des unmöglichen österreichischen Reformprojektes gewesen war und auch ber Triasidee warm bas Wort geredet hatte, tam jest ins Gebränge. Von der Deputation der Zweiten Rammer des Landtaas befraat, wie nunmehr die Regierung zu dem öfterreichischen Reformprojekt stebe, erklärte er: es sei nicht ihre Absicht, auf das Delegiertenprojekt zurückzukommen; sie sei bereit, für eine Bundesreform zu wirken und für ein Varlament, das auf Grund des Wahlgesets von 1849 zu wählen sei. Gegenüber bem preußischen Reformentwurf machte er allerlei unklare Vorbehalte. Die Deputation der Zweiten Rammer beantragte im Verein mit der Deputation der Ersten Rammer, an die Regierung den Untrag zu richten:

"Die Regierung möge mit aller Energie dahin wirken, daß die Alnordnung der Wahlen zum deutschen Parlament auf Grund allgemeiner und direkter Wahl, womöglich nach dem Reichswahlgeset vom 27. März 1849, in ganz Deutschland noch im Laufe dieses Monats (Juni) erfolge und die Einberufung des Parlaments in möglichst kurzer Frist geschehe."

Aber die Rugel war bereits im Rollen und lief nach einer anderen Richtung, als man erwartete.

國國





## Die Ratastrophe von 1866.

3 ist für die Beurteilung der kommenden Ereignisse und unsere Stellung zu denselben notwendig, eine summarische Lebersicht der Vorgänge zu geben, die schließlich die langen diplomatischen Kämpfe, die

Defterreich und Preußen um die Borherrschaft in Deutschland führten, auf bem Schlachtfelb zur Entscheidung brachten.

Durch den Sod des Dänenkönigs Friedrich VII., November 1863, tauchte von neuem die schleswig-holsteinsche Frage auf, da mit dem Tode des Königs die Oldenburger Linie erloschen war. Den neuen Dänenkönig Christian IX. erkannten bie Schleswig-Bolfteiner als erbberechtigten Berzog nicht an. fondern entschieden fich für den Prinzen Friedrich von Augustenburg, ber benn auch feinen Regierungsantritt als Bergog Friedrich VIII. verfündete. Damit war die Zugehörigkeit der beiden Bergogtumer zu Deutschland ausgesprochen, mas allgemein große Genugtuung hervorrief. Dänemark widerstand dieser Lösung. Der Bundestag mußte fich also für die Bundesereftition gegen Danemart entscheiben, beren Ausführung er Sachsen und Sannover übertrug. Aber sie paßte nicht in Bismarcks Plane. Er ließ durch seine Rronjuristen nachweisen, daß der Augustenburger nicht erbberechtigt fei, eine Entscheidung, die die öffentliche Meinung gegen die Bismarcfiche Politik aufs äußerfte erregte. Man fab in Bismard, bem Manne bes preußischen Berfaffungebruche, nicht benjenigen, ber bie Frage im Sinne ber Bevölkerung von Schleswig-Solftein löfen würde, man erinnerte sich auch wieder, daß es Preußen war, das an dem schmäblichen Ausgang des erften Schleswig-Solfteinschen Rrieges gegen Danemark, 1851, die Sauptschuld trug.

Der Vorstand des Nationalvereins fand daher lebhafte Zustimmung, als er bereits im Spätherbst 1863 in einem Aufruf, unterzeichnet von Rudolf v. Bennigsen als Präsident, das Volk zur Selbsthilfe aufrief. In dem betreffenden Aufruf hieß es: "Der Nationalverein fordert alle Gemeinden, Rorporationen, Bereine, Genoffenschaften, fordert alle Vaterlandsfreunde, die sich mit ihm zu dem großen Werke verbinden wollen, auf, ungefäumt Geld herbeizuschaffen—und Mannschaften, Waffen und alle Mittel bereitzuhalten, die zur Befreiung unserer Brüder in Schleswig-Holsten erforderlich sein werden."

Diefer Aufruf verstieß zweifellos gegen eine Reihe Gesets in den Einzelstaaten, aber tein öffentlicher Anklager rührte sich. Die Volksstimmung sympathisierte mit diesem Vorgeben.

Rurz nachher veröffentlichte der Ausschuß des Nationalvereins für Schleswig-Bolftein einen Aufruf, in dem es hieß: "Wohlan! rüften wir uns, auf daß, wenn der Augenblick zum Sandeln gekommen ist, die deutsche Zugend kampfbereit zu den Waffen greifen kann... Die vielleicht nur sehr kurze Zwischenzeit möge sie benußen zur Lebung in den Waffen und zur taktischen Ausbildung."

Man sieht, wie damals die liberalen Wortführer die Durchführung der Volksbewaffnung in kurzer Zeit für möglich hielten. Wehe dem Sozialdemokraten, der heute einen ähnlichen Aufruf erlassen wollte. Das ist der Fortschritt seit jener Zeit!

Sier möchte ich einfügen, daß mit Beginn der fechziger Sabre neben der maffenhaften Gründung von Arbeitervereinen auch die massenhafte Gründung von Turn- und Schützenvereinen vorgenommen wurde, die in der nationalen Bewegung jener Tage eine große Rolle fpielten. Bismarck fab biefem Treiben febr mißmutig zu. Die großen Feste, die jene Vereinigungen für gang Deutschland abwechselnd veranstalteten, waren Maffenvereinigungen, die fich in der Sauptfache mit ber beutschen Frage beschäftigten. In Leipzig fand im August 1863 bas allgemeine beutsche Turnfest statt, bem felbst Berr v. Beuft feine Reverenz machte. Aber während diefer eine patriotische Rede auf dem Turnplat hielt, verbot die Leipziger Polizei den Vertauf der Reichsverfassungsurtunde von 1849 an öffentlichen Orten. 3ch nahm ebenfalls infofern an jenem Feste teil, als unsere Sängerabteilung, beren Vorsigender ich nach bem Austritt Fritiches geworden war, mit den übrigen Gefangvereinen Leipzigs die Gefangsaufführungen in ber Festhalle

ausführte. Im Oktober besselben Jahres fand auch die fünfzigjährige Feier der Schlacht bei Leipzig statt. Dieses Fest war in seiner Urt noch weit großartiger als das Turnfest. Es wurde ebenfalls zu großen politischen Demonstrationen benutzt. Ich wirkte hier gleichfalls als Ungehöriger unserer Sangerschar mit.

Es wurden von jest ab in ganz Deutschland Versammlungen zugunsten der Unabhängigkeit Schleswig-Holsteins veranstaltet. In Leipzig beschloß eine Arbeiterversammlung, in der alle Richtungen vertreten waren: "sie betrachte es als die Pslicht der beutschen Arbeiter, der Ehre, dem Rechte und der Freiheit des Vaterlandes in allen Fällen, wo diese bedroht seien, ihren Arm zur Verfügung zu stellen". Im gleichen Sinne wurde in anderen Städten resolviert. Der in Frankfurt a. M. Ende 1863 abgehaltene Abgeordnetentag, der von 500 Abgeordneten besucht war, erklärte sich gegen die Annezion von Schleswig-Holstein an irgend einen deutschen Staat. Der Veschluß zielte gegen Preußen und Vismarck, für dessen Politik damals selbst diesenigen Liberalen nicht einzutreten wagten, die innerlich für eine Annezion an Preußen waren.

Natürlich war Bismarck über biese seiner Politik bereiteten Sinderniffe aufs bochfte aufgebracht. Er verlangte vom Frantfurter Senat die Auflösung des Sechsundbreißiger-Ausschuffes des Abgeordnetentags, beffen Vorfigender der Stadtrat Siegmund Müller in Frankfurt war. Ferner verlangte er vom Senat das Verbot der Wehrübungen der Frankfurter Jugend. Mit beiben Unträgen fiel er ab. Alber er veraan dieses Frankfurt nicht. 1866 mußte das "Demokratennest" dafür bugen, indem er es erft brangfalierte und bann annektierte. Schließlich fand die schleswig-holsteinsche Frage boch die von Bismarck geplante Lösung. Es gelang ibm, ben Leiter ber öfterreichischen Politit, Graf Rechberg, gründlich einzuseifen und für seine nächsten Dlane zu gewinnen. Statt der Bundestruppen, die mittlerweile in Schleswig-Bolftein eingerückt waren, führten jest Preugen und Defterreich ben Rrieg gegen die Danen, die ihnen gegenüber bald unterlagen und genötigt wurden, im Friedensschluß Schleswig-Solftein und Lauenburg an Dreußen und Desterreich abautreten. Defterreich machte schließlich mit Preußen noch ein Sandelsgeschäft. indem es seinen Unteil an Lauenburg für 21/2 Millionen Caler an Dreußen vertaufte. Der Rrieg war von Bismarck gegen ben Willen der Abgeordnetenkammer geführt worden, die mit 275 gegen 80 Stimmen die geforderte Rriegsanleibe verweigert batte. Man kann fich vorstellen, daß diese Urt zu regieren Die Stimmung für Dreußen nicht ftartte, Die im übrigen Deutschland noch verschlimmert wurde, als nach langen Verbandlungen zwischen Dreußen und Desterreich der Vertrag von Gastein, 14. August 1865, bekannt wurde, nach dem die Verwaltung von Schleswig an Preußen und jene von Solftein an Desterreich fiel. Das war ber zweite Meisterstreich Bismarch. der damit den Reil awischen Desterreich und dem Bunde immer tiefer trieb. Allerdings bot fich jest der Welt das beitere Schauspiel, daß die Preußen unter Manteuffel alle Demonftrationen zugunften des Augustenburgers in Schleswig rückfichtslos unterdrückten und überhaupt ein febr ftrenges Regiment führten, wobingegen die Desterreicher unter dem General v. Gableng in Solftein allem freien Lauf ließen. Wie Gableng seine Aufgabe auffaßte, zeigt seine Aeußerung: "Ich werde die bestehenden Landesgesetze beachten, damit kein Solsteiner bei meinem eventuellen Wegziehen von hier fagen kann, ich habe rechtlos regiert. 3ch will bier im Lande nicht als türkischer Dascha regieren." Das war eine moralische Ohrfeige für Berrn v. Manteuffel.

Daß die neue Ordnung in den Berzogtümern nur ein Provisorium sein konnte, war klar. Diese Lösung war keine. Schließlich mußte die Auseinandersetung zwischen Preußen und Desterreich kommen, und die konnte, nachdem alle übrigen Faktoren ausgeschaltet waren, nach Bismards Ansicht nur durch einen Rrieg erfolgen. Auf diesen arbeitete er nun systematisch hin. Auf der einen Seite suchte er sich durch dilatorische Verhandlungen, wie er sie später nannte, Napoleons Neutralität durch Versprechungen auf eventuelle Abtretung deutschen Gebiets an Frankreich zu sichern — die Rheinpfalz und das preußische Saarrevier standen bei den Unterhandlungen in Frage —, andererseits schloß er mit Italien ein Abkommen, wonach es im gegebenen

Falle Desterreich im Guben angreifen follte, sobald Dreußen von Norden losschlagen wurde. Bezeichnend für die Urt, wie Bismarck feine "nationale" Politik burchzuseten suchte, find bie Verhandlungen mit ben italienischen Staatsmännern, Die fpäter ber italienische Ministerpräsident La Marmora in feinem Buche "Mehr Licht" veröffentlichte. Im Mary außerte Bismarc gegen den italienischen außerordentlichen Militärbevollmächtiaten in Berlin: ber Rönig babe bie allzu angstlichen legitimistischen Strupel aufgegeben. Er batte Bedenken, fich mit dem durch Kronenraub und Unnerionen groß gewordenen Italien zu verbinden, auch wollte er aus legitimistischen Bebenten keinen Rrieg gegen Desterreich führen. In einigen Monaten, fo fuhr Bismarck fort, werbe er die Frage der deutschen Reform, verziert mit einem Varlament, aufe Capet bringen. mit diesem Vorschlag Wirren bervorrufen, die dann Dreußen in Gegnerschaft mit Desterreich bringen würden, worauf es awischen beiben zum Rriege kommen werbe.

Diefes Programm wurde prompt ausgeführt.

Um 3. Juni berichtete ber italienische Gesandte in Berlin, Govone, seiner Regierung, Bismarck habe ihm gegenüber geäußert: "Ich bin viel weniger Deutscher als Preuße und würde kein Bedenken tragen, die Abtretung des ganzen Landes zwischen dem Rheinufer und der Mosel an Frankreich zu unterschreiben: Pfalz, Oldenburg, einen Teil des preußischen Gebiets." . . . "Sorge mache ihm der König, der das religiöse, ja abergläubische Bedenken habe, er dürfe die Verantwortung für einen europäischen Krieg nicht auf sich laden."

Die Darlegung ber Zettelungen, die Bismarck mit Italien führte, um durch Unstiftung revolutionärer Erhebungen in Ungarn und Kroatien Desterreich zu schwächen und die Beeresteile aus den erwähnten Ländern zum Ubfall von der österreichischen Urmee zu bringen, will ich im einzelnen nicht schildern. Diese Vorgänge zeigen, daß hoch- und landesverräterische Unternehmungen gerade gut genug waren, um Bismarck zum Siele zu führen, und Soch- und Landesverrat nur dann Verbrechen sind, wenn sie von unten ausgehen. Preußen und Italien verständigten sich, daß die Kosten sür diese revolutio-

nären Erhebungen von ihnen gemeinsam getragen werden sollten. Lleberslüssig zu sagen, daß Desterreich nunmehr seine Lage erkannt hatte und Gegenmaßregeln traf. Gegen Ende Märzbegann das diplomatische Spiel lebhaft zu werden. Man begann sich beiderseitig mit Vorwürfen zu traktieren und — rüstete. Um 9. April stellte Preußen seinen Vundesresormantrag in Franksurt a. M. Es beantragte, die Vundesversammlung wolle beschließen, eine aus direkten Wahlen und allgemeinem Stimmrecht der ganzen Nation hervorgegangene Versammlung für einen näher zu bestimmenden Tag einzuberusen, in der Zwischenzeit aber, die Vorlagen für eine Resorm

ber Bundesverfaffung untereinander feststellen.

Diesem Reformvorschlag wurde ertlärlicherweise in weiten Rreisen mit intensivem Mißtrauen begegnet. Man fagte sich: Wie tommt Bismard bazu, fich für ein beutsches Parlament auf Grund bes allgemeinen, direkten Wahlrechts zu erklaren und sich als raditalen Reformator aufzuspielen, er, ber in Dreußen im Widerspruch gegen die flaren Bestimmungen ber Berfassung regiert, ber die berüchtigten Dregordonnangen, bie Führung des Schleswig-Solsteinschen Rrieges wiber den Willen der Rammer, die eben erst getroffene Entscheidung des Obertribunals über ben Urtitel 84 der Verfaffung, betreffend die Redefreiheit der Abgeordneten, und vieles andere auf dem Bewiffen habe? Der Widerstand, den der preußische Reformvorschlag fand, veranlaßte im April die "Rreuzzeitung", zu erklären, es bleibe nur eine Alternative: Bundesreform ober Revolution. In Wahrheit war es Bismard mit seinem Vorschlag eines gesamtbeutschen Darlaments nicht Ernst, wie bas fein fväterer Varlamentsvorschlag an ben Bundestag zeigte. Aber er dachte auch nicht einmal daran, die fühwestdeutschen Staaten darin aufzunehmen, wie fich nachber berausstellte, als es fich um die Gründung des Nordbeutschen Bundes bandelte.

Bum Leberstuß ist dieses durch die Denkwürdigkeiten des Fürsten Sohenlohe bestätigt worden. Bismarck sah damals in der großen Mehrzahl der Süddeutschen heterogene Elemente, die ihm seine Zirkel stören könnten. Erst die Wahlen zum Zoll-

parlament und die Aufnahme, die der Krieg von 1870/71 in Sübdeutschland fand, beseitigten seine Befürchtungen.

Das Borgeben Bismards in der fcbleswig-bolfteinschen und ber beutschen Frage wirkte auf die Liberglen gersetend; fie wurden in zwei Lager getrennt. Die einen sympathisierten mit feinem Vorgeben, die anderen konnten ibm feinen inneren Ronflikt in Dreußen nicht verzeiben und opponierten. Ewesten schrieb Unfang Oktober 1865 an ben Vorsigenden des Sechsunddreißiger-Ausschuffes: "Wir — er sprach also im Namen von mehreren - sieben jede Allternative einer Niederlage bes preußischen Staates vor." Das bieß also: Siegt Dreußen im Rampfe um die Vorberrichaft in Deutschland felbst mit Silfe bes Auslandes und unter Dreisgabe deutschen Gebiets, wir steben zu Dreußen. Das war bas Bismarciche: "3ch bin mehr Preuße als Deutscher!" Mommsen meinte: Die Differenzen in Freiheitsfragen feien tein Grund, daß man Bismard nicht in seiner auswärtigen Politik unterstütze. Und Ziegler, der Steuerverweigerer von 1848, der des Sochverrats angeklagt, au Festung verurteilt und als Oberbürgermeister von Brandenburg gemaßregelt worden war, erklärte kurz vor Ausbruch des Rrieges por seinen Breslauer Wählern: Das Berg ber preu-Bischen Demokratie ist, wo die Landesfahnen weben. Ziegler war ein merkwürdiger Berr. Go batte er einige Monate zuvor in einer Rede im preußischen Abgeordnetenbaus feinen Parteigenoffen ein braftisches Zitat aus einer Rede Marrafts. der im Februar 1848 Mitalied der provisorischen Regierung in Paris wurde, an den Ropf geworfen, indem er ihnen qurief: Die Perversität ift euch vom Unterleib ins Bebirn gestiegen, ihr könnt nicht mehr benken.

Der Nationalverein suchte burch eine Generalversammlung, die er für Ende Oktober 1865 nach Frankfurt a. M. berief, in seiner Urt ebenfalls der Bismarckschen Politik zu Silse zu kommen. Er erntete freilich keinen Dank. Bismarck war über diese Ubsicht so aufgebracht, daß er die österreichische Regierung veranlaßte, mit ihm eine Note an den Frankfurter Senat zu schicken, in der beide das Verbot der Generalversammlung forderten, ein Schritt, den nur ein Mann unter-

nehmen komte, der nicht mehr Gerr über seine Nerven war. Der Senat lehnte auch diese Forderung ab, und die Generalversammlung fand statt. Die Beschlüsse besagten: Der Nationalverein bestätige seine früheren Beschlüsse, wonach er eine Sentralgewalt und ein Parlament mit der Reichsversassung von 1849 als Ziel erstrebe und die Zentralgewalt an Preußen übertragen sehen wolle. Für Schleswig-Holstein fordere er das Selbstestimmungsrecht mit der Einschränkung, daß, solange keine deutsche Zentralgewalt vorhanden sei, es die für eine Zentralgewalt notwendigen Altribute an Preußen übertrage. Ferner solle eine Landesvertretung der Berzogtümer einberusen werden. Nach heftigen Debatten wurden diese Anträge mit großer Mehrheit angenommen. Zedenfalls lag in diesen Beschlüssen ein großes Entgegenkommen gegen Preußen. Weiter konnte vorerst der Nationalverein nicht geben.

Als dann die Möglichkeit eines Krieges zwischen Desterreich und Preußen immer mehr in den Vordergrund rückte, ging das Bestreben der Liberalen dahin, die Neutralität der Mittel- und Kleinstaaten durchzusenen, denn sie sagten sich, daß diese im Kriegsfall wohl in ihrer großen Mehrheit auf

öfterreichischer Seite fteben murben.

In Sachsen brebten die Liberalen sogar ben Spieß um und machten die fächsische Regierung für den eventuellen Ausbruch eines Rrieges verantwortlich; fie verlangten Abrüftung und Unschluß an Preußen. Die Leipziger städtischen Beborden schloffen sich durch Beschluß vom 5. Mai diefer Auffaffung an. Dagegen protestierte eine von 5000 Personen besuchte Volksversammlung, die Professor Wutte und seine nächsten politischen Freunde, unterftütt von den Laffalleanern Fritiche ufw., für den 8. Mai einberufen hatten, eine Einberufung, der wir uns anschloffen. Der Laffalleaner Steinert prafidierte. Wutte bielt die erste Rebe. Er protestierte gegen das Vorgeben von Stadtrat und Stadtverordneten und forberte in einer Resolution die Regierung auf, die Verteidigungsmaßregeln ausaudebnen und allgemeine Volksbewaffnung aum Schute bes Landes einzuführen: ferner folle die Regierung fich schleunigst ber Silfe ihrer Bundesgenoffen versichern und beharrlich jeder

Sonderstellung Preußens in Schleswig-Solstein wie im übrigen Deutschland entgegentreten.

Diese Resolution war uns zu schwächlich. Ich nahm also bas Wort und begründete folgende von Liebknecht und mir

vereinbarte Resolution:

1. Die gegenwärtige brohende Lage Deutschlands ist durch bie Haltung und das Vorgeben der preußischen Regierung in der schleswig-holsteinschen Frage provoziert, zugleich aber auch die natürliche Ronfequenz der Politik des Nationalvereins und der Gothaer für die preußische Spike. 2. Eine direkte ober indirette Unterftützung dieser undeutschen Politik betrachten wir als eine Schädigung der Intereffen des deutschen Boltes. 3. Diefes Interesse kann nur gewahrt werden durch ein aus allgemeinen, gleichen und birekten Wahlen mit geheimer 216stimmung bervorgegangenes Darlament, unterstüst durch allgemeine Volkswehr. 4. Wir erwarten, daß das deutsche Volk nur folche Manner zu seinen Vertretern erwählt, die jede erbliche Zentralgewalt verwerfen. 5. Wir erwarten, daß im Ralle eines deutschen Bruderfriegs, ber nur dazu dienen fann, beutsches Gebiet dem Ausland in die Bande zu spielen, das deutsche Volt wie ein Mann sich erhebt, um mit den Waffen in der Sand fein Eigentum und feine Ehre zu vertreten.

Der Stadtverordnetenvorsteher Dr. Joseph versuchte Stadtrat und Stadtverordnete zu rechtfertigen, ihm antworteten scharf Liebknecht und Frissche. Die Wuttkesche Resolution wurde gegen eine Minorität, die meinige einstimmig angenommen.

Die Leipziger liberale Presse brachte die verlogensten Berichte über jene Versammlung, was die Arbeiter der Offizin von Giesecke Levrient so emporte, daß sie die betressende Nummer der "Mitteldeutschen Volkszeitung" seierlich verbrannten. Das Leipziger Beispiel fand vielsach Nachfolge. So sprach sich unter anderem der Arbeitertag des Maingauverbandes, der am 13. Mai unter Professor Louis Büchners Vorsitztagte, im gleichen Sinne aus.

In dieser Situation glaubte man im Sechsundbreißiger-Ausschuß des Abgeordnetentages Preußen zu Bilfe tommen zu muffen. Derselbe berief auf den ersten Pfingstfeiertag einen Albgeordnetentag nach Frankfurt a. M. Die Frankfurter Demokratie beschloß, auf benselben Tag eine Gegendemonstration zu veranstalten, zu der aus Sachsen Wuttke und ich eingeladen wurden. Der Abgeordnetentag, von zirka 250 Abgeordneten besucht, wurde vom Vorsissenden des Sechsunddreißiger-Ausschusses eröffnet. Herr v. Bennigsen wurde Präsident. Unter den Anwesenden war auch Bluntschli, der durch sein Vorzehen in den vierziger Jahren in der Schweiz gegen Weitling keinen guten Namen hatte. Ferner war anwesend der alte Geheimrat Welcker, der, obgleich er für die preußische Spisse schwärmte, über die Vismarchsche Politik so erbittert war, daß er, wie damals die Zeitungen meldeten, die sonderbare Preißfrage gestellt hatte, wie eine verderbliche Regierung ohne das Mittel der Revolution entsernt werden könnte? Die bekannte Frage: Wie wäscht man den Pelz, ohne ihn naß zu machen?

Unter den Juhörern der Verhandlungen befanden sich unter anderen die Achtundvierziger Amand Goegg, August Ladendorf und Gustav Struve. Letterer war eine hagere, hoch aufgeschossene Gestalt mit einer Fistelstimme und einer merkwürdig roten Nase, obgleich er ein Gegner des Alkohols war. Ich hatte mir den ehemaligen Führer aus der badischen Revolution etwas anders vorgestellt, machte aber bald die Entdeckung, daß wie es mir mit Struve, es anderen Leuten mit mir erging, die auch ganz andere Vorstellungen von meiner Person hatten.

Dr. Völct-Augsburg, der später den Spisnamen die Frühlingslerche erhielt, weil er im Jollparlament jubilierend verkündete: es will in Deutschland Frühling werden, war Referent. Er begründete folgende Resolution der Mehrheit des Sechsunddreißiger-Ausschusses:

Der Sieg ber Waffen hat uns unsere Nordmarken zurückgegeben. Ein solcher Sieg würde in jedem wohlgeordneten Reiche zur Erhöhung des Nationalgefühls gedient haben. In Deutschland führte er durch die Mißachtung des Rechts der wiedergewonnenen Länder, durch das Streben der preußischen Regierung nach gewaltsamer Annexion und infolge der unbeilvollen Eifersucht der beiden Großmächte zu einem Zwie-

fpalt, beffen Dimenfionen weit über ben ursprünglichen Gegen-

stand des Streites binausreichen.

Wir verdammen den drohenden Krieg als einen nur dynaftischen Zwecken dienenden Rabinettskrieg. Er ist einer zivilisierten Nation unwürdig, gefährdet alle Güter, welche wir in fünfzig Jahren des Friedens errungen haben, und nährt die Gelüste des Auslandes.

Fürsten und Minister, welche diesen unnatürlichen Krieg verschulden ober aus Sonderinteressen die Gefahren desselben erweitern, machen sich eines schweren Verbrechens an der Nation schuldia.

Mit ihrem Fluche und der Strafe des Landesverrats wird die Nation diesenigen treffen, welche in Verhandlungen mit

ausländischen Dachten beutsches Gebiet preisgeben.

Sollte es nicht gelingen, den Krieg selbst durch ben einmütig ausgesprochenen Willen des Volkes noch in der letten Stunde zu verhindern, so ist wenigstens dahin zu trachten, daß er nicht ganz Deutschland in zwei große Lager teile, sondern auf den engsten Raum beschränkt werde.

Wir erbliden hierin das wirksamste Mittel, um die Wiederherstellung des Friedens zu beschleunigen, die Einmischung des Auslandes abzuhalten, durch die Seeresmacht der nichtbeteiligten Staaten die Grenzen zu decken und, im Falle der Krieg einen europäischen Charakter annehmen sollte, mit noch frischen

Rräften bem äußeren Geind entgegenzutreten.

Diese Staaten haben also die Pflicht, solange ihre Stellung geachtet wird, nicht ohne Not in den Rrieg der beiden Großmächte sich zu stürzen. Insbesondere liegt es den Staaten der südwestdeutschen Gruppe ob, ihre Kraft ungeschwächt zu erhalten, um gegebenen Falles für die Integrität des deutschen Gebiets einzusteben.

Es wird Sache der Landesvertretungen sein, wenn sie über Anforderungen zu militärischen Zwecken zu entscheiden haben, diejenigen Garantien von ihren Regierungen zu fordern, welche die Verwendung in der oben ausgesprochenen Richtung und im wahren Interesse des Vaterlandes sichern. Nur hierdurch wird sich die Gefahr abwenden lassen, aus den jetigen Ver-

wicklungen eine neue Aera allgemeiner deutscher Reaktion entforingen zu seben.

Wie ein deutsches Parlament allein die Behörde ift, welche über die deutschen Interessen in Schleswig-Holstein zu entscheiden vermag, so ist auch die Erledigung der deutschen Verfassungsfrage durch eine freigewählte deutsche Volksvertretung allein imstande, der Wiederkehr solcher unheilvollen Zustände wirksam zu begegnen. Die schleunige Einberufung eines nach dem Reichswahlgeset vom 14. April 1849 gewählten Parlaments muß daher von allen Landesvertretungen und von der ganzen Nation gefordert werden.

Der Schwerpunkt dieser Resolution lag in den Abschnitten 5, 6 und 7, nach denen man die Mittel- und Rleinstaaten zur Neutralität in dem Rampse zwischen Oesterreich und Preußen verpflichten wollte. In einer sehr wirkungsvollen Rede ging der preußische Abgeordnete Julius Freese der Resolution des Ausschuffes und den Rednern, die sie verteidigt hatten, zu Leibe, häusig von stürmischem Beisall der Minorität und der Juhörerschaft im Saale unterbrochen. Leber die den Mittelund Rleinstaaten zugemutete Rolle äußerte er:

"Und was würde die Folge sein, wenn die beiden Staaten sich nun gepackt hätten? Wie zwei Sirsche um eine Sirschtuh kämpsen, und die Sirschkuh wassenlos und ruhig dabeisteht, so sollen Desterreich und Preußen miteinander kämpsen, und das dritte Deutschland soll die milde, sanste Sirschkuh sein, die dann abwartet, welchem Sieger das Ende des Rampses sie überweist. ... Und er schloß: Nur dann wird Preußen frei, wenn es in Deutschlands Dienste tritt; wenn Sie aber Deutschland in Großpreußen aufgehen lassen, dann sei Gott denen gnädig, die das Regiment sehen, welches dann über Preußen und Deutschland ergehen wird."

Diese Worte lösten langanhaltenden Beifall aus.

Alber neben der Tragit fam auch die Komit zu ihrem Rechte. Mitten in der Rede Volcks donnerten mehrere Kanonenschläge durch den Saal, so daß alles entsett aufsprang und nach der Dede schaute, beren Einsturz man befürchtete. Völd selbst schien zu glauben, es handle sich um ein Attentat auf ihn. Mit einem mächtigen Sate sprang er rüdwärts von der Tribüne an die Wand, begleitet von einem lauten Gejohle umd Sändeklatschen auf der obersten Galerie. Die Frankfurter und Offenbacher Lassalleaner hatten unter Führung Oberwinders die Ranonenschläge gelegt, um auf diese Weise ihre Visitenkarte beim Abgeordnetentag abzugeben. Dem Schrecken folgte allgemeine Heiterkeit.

Selbstwerständlich wurden die Resolutionen des Ausschuffes mit großer Wehrheit angenommen gegen einen Untrag Müller-Vassant.

Um Nachmittag besselben Tages fand dann im Sirkus die von demokratischer Seite einberufene, von etwa 3000 Personen besuchte Volksversammlung statt. Neben anderen Rednern nahm auch ich das Wort.

In der von uns vorgeschlagenen Resolution wurde gefordert:

1. Gegen die friedensbrecherische Politik Preußens den bewasserten Widerstand, Neutralität ist Feigheit oder Verrat. 2. Schleswig-Bolstein solle auf Grund des bestehenden Rechtes seine Selbständigkeit erlangen. 3. Der preußische Parlamentsporschlag sei unbedingt zu verwerfen, dagegen solle eine konstituierende, mit der nötigen Macht ausgestattete Volksvertretung über die Versassung Gesamtdeutschlands entschen. 4. Einführung der Grundrechte und gesehliche Einführung der allgemeinen Volksbewassung. 5. Das Volk solle überall in Stadt und Land in politischen Vereinen zusammentreten.

Nach Unnahme dieser Vorschläge wurde ein Ausschuß niebergesett, der ein Programm entwerfen und eine Delegiertenversammlung nach Frankfurt einberufen solle, um endgültig das Programm zu beraten. In den Ausschuß wurden auf Vorschlag von Haußmann-Stuttgart, dem Vater des Reichstagsabgeordneten Konrad Haußmann, gewählt: Vebel, Eichelsdörfer-Mannheim, Goegg-Offenburg, R. Grün-Heidelberg, Rold-Speier, R. Mayer-Stuttgart, Dr. Morgenstern-Fürth, v. Neergardf-Riel, Aug. Rödel und Gustav Struve-Frankfurt, Erabert-Hanau, Krämer von Doos, Vapern. Von diesen

zwölf bin ich der einzige noch Lebende, allerdings war ich auch der Benjamin der Korona.

Der Queschuß verfaßte folgendes Programm:

A. 1. Demokratische Grundlage der Verfassung und Verwaltung ber beutschen Staaten. 2. Föderative Verbindung derselben auf Grund der Selbstbestimmung. 3. Serstellung einer über den Regierungen der Einzelstaaten stehende Bundesgewalt und Volksvertretung. Reine preußische, keine öster-

reichische Spite.

B. 1. Wir fordern die Erhaltung des Friedens in Deutschland. Die Rriegsgefahr ist aus der schleswig-holsteinschen Sache entsprungen; beseitigt tann sie nur werden durch die sofortige Ronftituierung ber Berzogtümer als eines felbständigen Staates auf Grund des Rechtes und des Volkswillens. Die Stimme Solsteins im Bunde muß ohne weiteres in Rraft treten, seine Wehrfraft aufgeboten werden. Reine Verfügung über die Bergogtümer wiber ben Willen ber Bevölkerung; teine Teilung Schleswias. 2. Begen die preußische Rriegspolitit ift der Wiberftand Deutschlands geboten. Neutralität ware Reigheit ober Verrat. 3. Rein Fußbreit deutscher Erde barf an das Ausland abgetreten werden. Die Gefahr des Verluftes von deutschem Gebiet und die Schmach einer Einmischung des Auslandes in beutsche Ungelegenheiten werden nur dann von uns abaewendet. ber Widerstand wird nur dann erfolgreich, Die Befahr eines Sieges an der Seite Defterreichs nur bann befeitigt fein, wenn die Bundesgenoffen im Rampfe teine bynaftische. sondern eine nationale Politik verfolgen und ihren Bund auf die volle Wehrtraft, sowie auf die parlamentarische Mitwirkung bes Volles ftüten. Die gesetliche Einführung bes Milizspftems ist vor allen Dingen zu verlangen. 4. Der preußische Parlamentsvorschlag ist zu verwerfen; nur eine aus dem Volke bervorgegangene, in voller Freiheit gewählte Nationalverfammlung mit entscheibender Stimme und ausgestattet mit der nötigen Macht kann über die Verfassung des Vaterlandes endgültig enticheiben.

Die Einberufung einer Delegiertenversammlung, der dieses Programm dur Beratung unterbreitet werden follte, mußte

unterbleiben, weil mittlerweile ber Krieg ausbrach. Nunmehr erließ der Ausschuß folgende Proklamation:

## Un bas beutsche Bolt!

Der beutsche Bruderfrieg ift entbrannt. In die Zeit bes roben Fauftrechtes ift Deutschland zurüdgeworfen. Dies schwerfte Verbrechen an der Nation fällt jener Partei in Preußen zur Last, die ruchlos genug ift, den Bruch des preußischen Volksrechtes und des schleswig-bolfteinschen Landesrechtes mit der Vergewaltigung von gang Deutschland fronen zu wollen. In bem Augenblick, wo die staatliche Zukunft Schleswig-Bolsteins endlich auf bem friedlichen Wege beutschen Rechtes und beutscher Ehre entschieden werden follte, ift diese Partei jum Meußersten geschritten, ben ewigen Bund beutscher Stämme au fprengen und an die Stelle des öffentlichen Rechtes und des Willens ber Gefamtheit das Machtgebot des einzelnen zu feten. In die deutschen Länder Sannover, Rurheffen, Sachsen ist fie eingebrochen wie in Reinbesland, und alle beutschen Staaten. bie fich ihr nicht fügen, bedroht fie mit gleicher Gewalt. In Dreußen selbst stachelt fie bas Volt jum Sag gegen Deutschland und fpricht ibm von erbichteten Gefahren, von Demutigung, Erniedrigung, Berftudlung, womit es von Deutschland bedrobt fei.

Noch brohte Preußen keine Gefahr der Erniedrigung, als die es in seinem Innern birgt. Der Sturz der Rriegspartei wäre für Preußen selbst der schönste Sieg. Die Gesahr der Serstücklung ist gerade durch diese Partei über ganz Deutschland gebracht. Im Süden ist durch ihr Bündnis mit Italien deutsches Bundesland gefährdet. Im Westen hat sie die alte Gesahr herausbeschworen, die jedesmal droht, wenn Deutschland uneinig ist.

Die beutschen Stämme, welche die Berliner Gewaltpolitik gegen sich in Wassen gerusen hat, ziehen nicht gegen das Volk in Preußen, ziehen nicht für habsburgische Hauspolitik ins Feld; die Nation will so wenig Desterreich wie Preußen dienen. Frei will sie sein, selbst Serr im eigenen Sause. Gegen ihren Willen verstrickt in das jetzige Unglück, darf und will sie nicht die Folgen besselben untätig abwarten. Wie fie mit richtigem vaterländischen Gefühl die ihr angesonnene Neutralität im Bruderfrieg von sich gewiesen hat, so ist es jest ihre Pflicht, mit voller Kraft und einmütiger Entschloffenheit sich die Mitwirfung an der Entscheidung ihrer Geschicke zu sichern durch allgemeine Volksbewaffnung und gemeinsame Bolksvertretung.

Auf diese beiden Forderungen ist sofort und allerorten die Sätigkeit des deutschen Volkes zu richten; eine allgemeine Agitation in öffentlichen Volksversammlungen muß schleunigst dafür organisiert werden. Das deutsche Volk allein kann noch das deutsche Vaterland retten.

Frankfurt, 1. Juli 1866.

Der Ausschuß der Frankfurter Volksversammlung vom 20. Mai. 3. d. N.: G. F. Rolb. Aug. Röckel.

Der Aufruf war gut gemeint, aber er kam zu spät. Und was ihm einzig hätte Nachdruck geben können, eine große, gescholssene Organisation, fehlte.

Den Sag nach den erwähnten Frankfurter Vorgangen, am aweiten Pfinastfeiertag, war ich mit einer Anzahl Serren bei Siegmund Müller zu Sisch geladen. Nach beendetem Effen traten wir an die weit geöffneten Renfter, um ben berrlichen Maitag zu genießen. Wie auf Rommando erhoben wir ein homerisches Gelächter. Aus Müllers Wohnung sah man auf den Main und die alte Mainbrude, auf der in ihren weißen Uniformen Scharen öfterreichischer Solbaten berüber- und binüberspazierten, fast ein jeder ein Mädchen am Urme. Dieser Unblick batte unsere Lachlust erregt. Unser Gastgeber fab die Sache ernster an, in seinem Frankfurter Sochbeutsch äußerte er: "Meine Berrn! Sie hawwe gut lache, die Mädercher frieche alle Rinner, und die miffe bann von der Stadt erhalte werrn!" Eine zweite Lachfalve war unfere Untwort. Rurze Zeit nachber, am 10. Juni, verließen die Dreußen, die zur Bundesgarnison in Frankfurt gehörten, mit "klingendem Spiel" bie Stadt, am 11. folgten in gleicher Weise die Desterreicher. Diese auf Nimmerwiedersehen. Gar mancher der lustigen Burschen, die an jenem Pfingstfeiertag fröhlich über die Mainbrucke zogen, dürfte später mit seinem Blute das Schlachtfeld gedüngt haben.

Den 10. Juni trat auch der ständige Ausschuß der Arbeitervereine zu einer Sitzung in Mannheim zusammen, um Stellung zu dem vorhandenen politischen Konstitt zu nehmen. Mit Ausnahme von M. Sirsch war der ganze Ausschuß anwesend,

ebenso auf besondere Einladung Streit-Roburg.

In der beutschen Frage tam es zu erregten Auseinandersetungen. Ein preußisches Mitalied bestritt, bag im preußischen Volke Sympathien für Unnerionen vorhanden seien, worin er fich, wie die Folge lehrte, gründlich irrte. Die große Mehrbeit des Ausschusses war gegen eine Neutralität der Mittelstaaten. Von einer Seite wurde bervorgeboben, die preußische Segemonie werde der industriellen Entwicklung förderlich sein. von anderer Seite wurde bestritten, daß die preußische Spige bazu nötig ware. Schlieflich wurde einstimmig beschloffen, fich der bereits bestehenden Volksvartei und dem von dem Frankfurter Ausschuß aufgestellten Programm anzuschließen. Auch wurde empfohlen, folgenden Rompromiffantrag in das Droaramm ber Volkspartei aufzunehmen: Bede volkstümliche Reaierung muß die allmäbliche Ausgleichung der Klassengegenfate fo weit zu fördern suchen, als es irgend mit der Schonung ber individuellen Freiheit und den vollswirtschaftlichen Gesamtinteressen vereinbar ist. Die materielle und moralische Sebuna bes Urbeiterstandes ift ein gemeinsames Interesse aller Rlaffen. ift eine unentbebrliche Stüte ber bürgerlichen Freiheit.

Da die politischen Wirren bereits große Arbeitslosigkeit zur Folge hatten, kam man überein, die Unternehmer aufzusordern, während der Dauer der Arbeitsstockung eine entsprechende Vertürzung der Arbeitszeit eintreten zu lassen, statt Arbeiter zu entlassen; ferner sollten die Staats- und Gemeindebehörden die begonnenen Bauten weiterführen und bereits geplante zur Ausführung bringen. Unerfreulich war der Kassenbericht, nicht minder unerfreulich, was Streit über den Stand der "Arbeiterzeitung" zu berichten hatte. Das Verbot der Zeitung in Preußen, die volitischen Differenzen in vielen Vereinen, die Feindselig-

teit und die Sindernisse, die der Buchhändlerverband dem Blatte entgegenstellte, hatten den Abonnentenstand sehr herabgedrückt, und der passive Widerstand, den einzelne Mitglieder im Aussichuß Streit und seinem Blatte entgegenstellten, verhinderte, von unserer Seite entsprechende Silfe zu bringen. Streit sah sich gezwungen, am 8. August das Weitererscheinen des Blattes einzustellen.

Meine erneut eingebrachten Reorganisationsanträge wurden wiederum abgelehnt, dagegen wurde beschlossen, dem Vorfitzenden ein Figum von 200 Taler im Jahr als Vergütung für Urbeiten zu gewähren. Man verhandelte auch über den Ort des nächsten Vereinstags, für den Chemnit oder Gera in Aussicht genommen wurde. Der Gang der Ereignisse zwang aber, denselben für 1866 ausfallen zu lassen. Die Verhandlungen wurden alsdann auf einige Stunden unterbrochen, um eine Volksversammlung abzuhalten, die sich mit den alles Interesse beberrschenden politischen Vorgängen beschäftigte.

Von jest ab überstürzten sich die Ereignisse und trieben zur Ratastrophe. Um 9. Mai batte Bismard ben Landtag aufgelöft, um durch beffen Opposition nicht in seinen politischen Magnahmen gestört zu werden. 3m Gegensat zu Dreußen beriefen die Mittelstaaten ihre Landtage ein. 21m 1. Juni übergab Defterreich die schleswig-holfteinsche Sache dem Bundestag. Es batte zu fpat ben Fehler eingeseben, ben es gemacht, als es fich in diefer Angelegenheit von Dreußen ins Schlepptau nehmen ließ. 3wei Cage fpater, am 3. Juni, erklärte Dreußen, daß durch den Schritt Desterreichs der Gasteiner Vertrag binfällig geworden fei. Um 11. Juni forengte Dreußen mit Militärgewalt die Versammlung der nach Iteboe einberufenen holfteinschen Stände. Darauf räumten am 12. Juni bie Desterreicher Solftein. Um aleichen Sage rief Desterreich feinen Gefandten von Berlin ab und stellte dem preußischen Gesandten in Wien seine Daffe zu. 2m 14. Juni entschied fich ber Bundestag gegen Dreußen, worauf ber preußische Gesandte ben Verfassungsentwurf für einen neuen Bund auf ben Tisch bes Bundestags niederlegte, deffen erfter Urtitel lautete:

Das Bundesgebiet besteht aus den seitherigen Staaten, mit Ausnahme der kaiferlich österreichischen und der königlich nieder-

ländischen Landesteile (Luremburg und Limburg).

Also Rleindeutschland. Der Rrieg war ertlärt. Dieser nabm wider Erwarten vieler einen für Dreußen ausnehmend gunftigen Berlauf. Binnen wenig Wochen war die öfterreichische Urmee in Böhmen aus allen ihren Positionen geworfen und standen bie Preußen vor den Toren Wiens. Die mittelstaatlichen Urmeen, mit Ausnahme ber fachfischen, die in Böhmen focht. und der bannoverschen, die nach gabem Widerstand ben Dreußen bei Langenfalza erlag, fpielten eine flägliche Rolle. 3hr Wiberstand war gebrochen, ohne daß es zu einer wirklichen Schlacht tam. In Italien entwickelte fich ber Rrieg etwas anders. Bismard war anfangs mißtrauisch, bag Stalien ben Rrieg gegen Desterreich ernsthaft führen werde. In einer Depesche vom 13. Juni an den preußischen Gesandten v. Usedom empfabl er, energisch barauf zu besteben, daß sich die italienische Regierung mit bem ungarischen Romitee ins Ginvernehmen fete. Die Weigerung La Marmoras könnte bei Dreußen den Berdacht erregen, daß Italien nicht die Absicht babe, einen ernsten Rrieg gegen Desterreich ju führen. Er folle mitteilen, daß Dreußen nächste Woche die Feindseligkeiten beginne. Aber ein fruchtlofer Rrieg Italiens im Festungsviered werbe Argwohn erregen. Am 17. Juni fandte Ufedom an La Marmora eine lange Depesche, in der er diesem im Namen seiner Regierung Vorschläge über die Rriegführung machte. Der Rrieg muffe bis zur Vernichtung des Gegners geführt werden. Dhne Rudficht auf die zufünftige Gestaltung ber Territorien mußten beibe Mächte ben Rrieg endgültig, entscheibend, vollständig und unwiderruflich zu machen suchen. Stalien durfe fich nicht damit begnügen, bis an die nördlichen Grenzen Benetiens vorzubringen: es muffe fich mit Dreußen an dem Mittelpunkt der Monarchie selbst begegnen. Um sich den bauernben Besit Benetiens au sichern, muffe es bie ofterreichische Monarchie ins Berg treffen.

Das war die berüchtigte Stoß-ins-Berz-Depesche, die, als sie 1868 bekannt wurde, große Aufregung hervorrief. Die

Dinge liefen aber anders. Richt die Staliener, sondern die Defterreicher siegten. Die Italiener wurden zu Lande in der Schlacht von Cuftozza und zu Waffer in ber Geeschlacht von Lissa besiegt. Erot dieser Siege trat jest Desterreich Venetien an Napoleon ab, also nicht an Italien, da die Dinge im Norden ber Monarchie bochft ungunftig ftanden. Es hoffte auf eine Intervention Napoleons. Diese neue Situation veranlaßte nunmehr Bismard, trot dem großen Unmut, der bartiber im Sauptquartier entstand, Desterreich einen Waffenstillstand zu gemähren, ber in Nitolsburg abgeschloffen murbe und an beffen Schluß, 27. Juli, es zu Friedenspräliminarien tam. Im befinitiven Friedensvertrag, abgeschloffen in Drag, erhielt Preußen Schleswig-Bolftein, Bannover, Raffau, Rurbeffen und Frankfurt zugebilligt. Defterreich felbst tam mit einer mäßigen Rriegsentschäbigung bavon. Politische Grunde bestimmten Bismard, Desterreich alimpflich zu bebandeln. Die füdwestdeutschen Staaten follten einen besonderen Bund bilben. Venetien wurde von Navoleon an Italien abgetreten.

Daß Desterreich Venetien an Napoleon abgetreten hatte, rief bei den deutschen Liberalen einen Sturm der Entrüstung hervor. Das sei Vaterlandsverrat. Eine Anklage, die Preußen mindestens ebenso traf wie Desterreich. Vertuscht wurde nach Möglichkeit, daß Preußen sich mit Italien, also dem Ausland, zur Vernichtung eines deutschen Staates verbunden hatte; vertuscht wurde, daß Vismarck mit Rlapka in Verdindung getreten war, um Ungarn zu insurgieren, der infolgedessen folgenden Alufruf veröffentlicht batte:

Un die ungarischen Soldaten!

Durch bas Vertrauen meiner Mitbürger übernehme ich das Oberkommando ber gefamten ungarischen Streitkräfte; als

Führer spreche ich also zu euch.

Preußens und Italiens mächtige Rönige sind unsere Verbündeten. Que Italien eilt Garibaldi herbei, von der Donau her Türr, aus Siebenbürgen Bethlen, um das Vaterland zu befreien; von hier führe ich die tapfere ungarische Schar ins Land. Ludwig Rossuth wird mit uns sein; so vereint jagen wir

bie Desterreicher, die unseres Landes Gut und Blut rauben, hinaus. Wir erobern zurück, was unser ist: den Boden Arpäds; in den Jahren 1848 und 1849 ernteten wir ewigen Ruhm, nun wartet unser der Lorbeer- und der Friedenstranz, wenn wir das Vaterland besreien. Vorwärts also, folget dem ungarischen Banner! Unseres Vaterlandes heilige Erde ist nur wenige Tage weit, dorthin führe ich euch; kommet denn nach Sause, wo Mutter, Geschwister und Braut euch mit offenen Alrmen erwarten.

Wählet! Wollt ihr erbärmliche Gefangene bleiben oder ruhmvolle Vaterlandsverteibiger werden?

Es lebe boch das Vaterland!

Rlapfa m. p., ungarischer General.

Auch daran wollte man nicht erinnern, daß aus dem preußischen Sauptquartier beim Einrlicken in Böhmen ein Aufruf "An die Einwohner des glorreichen Rönigreichs Böhmen" veröffentlicht worden war, der Stellen enthielt wie die folgende:

"Sollte unsere gerechte Sache obsiegen, dann dürfte sich vielleicht auch den Böhmen und Mähren der Augenblick darbieten, in dem sie ihre nationalen Wünsche gleich den Ungarn verwirklichen können. Möge dann ein günstiger Stern ihr Glück auf immerdar begründen!"

Es war das alte Lied von dem Messen mit zweierlei Maß. Wenn zwei dasselben tun, ist es nicht dasselbe. Beging Preußen die größten Niederträchtigkeiten — und als eine loyale Rriegführung konnte man doch die Vorgänge in Böhmen und Ungarn nicht ansehen —, sie wurden entschuldigt, ja gerechtsertigt. Aber webe seinen Gegnern, die seine Beispiele nachahmten. Was würde man zum Beispiel heute sagen, wenn eine auswärtige Macht eines Tages in die Provinz Posen mit einer ähnlichen Proklamation an die Polen einrückte wie die der Preußen in Böhmen?

Dem Landesverrat im großen, ber in den österreichischen Ländern begünstigt wurde, schloß sich der Landesverrat im Heinen in Deutschland an. Anfang August 1866 beschlossen die sächsischen Liberalen unter Führung von Prosessor Biedermann, Dr. Hans Blum usw. in einer Landesversammlung in Leipzig eine Resolution, in der es hieß: Wir halten die deutschen und sächsischen Interessen am besten gewahrt durch die Einverleibung Sachsens in Preußen. Und noch nachdrücklicher sprach sich Berr v. Treitschle, ein geborener Sachse, aus, der als Redakteur der "Preußischen Zahrbücher" Bismarc aufforderte, die oppositionellen Staaten — Sachsen, Bannover, Rurbessen — zu vernichten:

"Bene brei Dynastien find reif, überreif für bie verdiente Bernichtung; ibre Wiedereinsetzung mare eine Gefahr für bie Sicherheit bes neuen beutschen Bundes, eine Verfündigung an der Sittlichkeit der Nation. . . . Nächst dem Saufe Sabsburg bat kein anderes Fürstengeschlecht die Sabrbunderte bindurch sich schwerer verfündigt an der deutschen Nation als bas Saus der Albertiner. . . Rönig Johann ist unzweifelhaft der achtungswerteste Mann unter den vertriebenen deutschen Fürsten, doch mit einer Fülle gelehrter Renntnisse ist er ein gewöhnlicher Mensch geblieben, engen Bergens, unfrei, philisterbaft in seinem Urteil über Welt und Beit. Der Rronpring, ein Mann nicht obne derbe Gutmutiakeit, aber rob und jeder politischen Einsicht bar, war von jeber eine Stüte ber öfterreichischen Partei, und von dem Pringen Georg, beffen Sochmut und Bigotterie felbst in dem gabmen Dresden Unftoß erregen, ift noch weniger zu erwarten. . . . Vor allem fürchten wir von einer Restauration die Entsittlichung des Volkes durch ben Geift der Lüge, durch die Gleignerei einer Longlität, welche nach den Ereigniffen des Sommers mindeftens von dem ifingeren Geschlecht gar nicht mehr gebegt werden tann. Man male fich bie Szene aus, wie Konig Johann einzieht in seine Sauptstadt, wie der allezeit getreue Stadtrat von Dresden den Landverderber mit Worten des Dantes und der Verehrung empfängt, rautenbefranzte weiß und grüne Jungfrauen fich neigen por der beflecten und entweibten Rrone - mabrhaftig, icon ber Bedante ift ekelerregend."

Und er schloß: "In Tagen wie diesen soll man bas Berg haben, die Paragraphen bes Albertinischen Strafgesethuchs zu mißachten.... Wir wollen nicht, daß ein von Gott und den Menschen gerichtetes Saus zurücklehrt auf den Sbron."

Bismarc sorgte dafür, daß seinen glühenden Verehrern kein Saar gekrümmt wurde. Im Artikel 19 des Friedensvertrags mußte der König von Sachsen zusichern, "daß keiner seiner Untertanen oder wer sonst den sächsischen Gesesen unterworsen ist, wegen eines in bezug auf die Verhältnisse zwischen Preußen und Sachsen während der Dauer des Kriegszustandes begangenen Vergehens oder Verbrechens gegen die Person Seiner Wajestät oder wegen Sochverrats, Staatsverrats oder endlich wegen seines politischen Verhaltens während jener Zeit überhaupt strafrechtlich, polizeilich oder disziplinarisch zur Verantwortung gezogen oder in seinen Ehrenrechten beeinträchtigt werden soll".

Man bat Liebknecht und mir später öfter die Frage gestellt. was geworden ware, wenn statt Preugen Desterreich siegte. Traurig genug, daß nach ben damaligen Verbältniffen nur noch diese Alternative vorbanden war, und eine Parteinahme gegen ben einen als Parteinabme für ben anderen angeseben wurde. Aber die Dinge lagen fo. Meine Unsicht ift, baß für ein Bolt, das fich in einem unfreien Buftand befindet. eine triegerische Nieberlage feiner inneren Entwicklung eber förderlich als hinderlich ift. Siege machen eine dem Volte gegenüberstebende Regierung bochmütig und anspruchevoll, Nieberlagen awingen sie, sich bem Volke au nähern und seine Sompathie zu gewinnen. Das lehrt uns 1806/07 für Preußen, 1866 für Desterreich, 1870 für Frankreich, die Niederlage Ruglands im Rriege mit Japan 1904. Die ruffische Revolution wäre obne jene Niederlage nicht gekommen, ja fie ware durch einen Siea bes Barentums auf lange Sabre unmöglich gewesen. Und ist die Revolution auch niedergeschlagen worden, das alte Rugland ist nicht mehr, sowenig wie das alte Preußen von 1847 noch nach 1849 bestand. Umgekehrt zeigt uns die Geschichte, baß, als das preußische Volt unter Darbringung gewaltiger Opfer an Gut und Blut Navoleons Fremdberrschaft gestürzt und bie Dynastie aus ber Patsche gerettet, lettere alle schönen Beribrechungen vergeffen batte, die fie in der Stunde der Befabr dem Volke gemacht. Es mußte erst nach langer Reaktionszeit bas Jahr 1848 kommen, damit bas Bolk fich eroberte. was man ihm jahrzehntelana vorenthalten batte. Und wie bat Bismard nachber im nordbeutschen Reichstaa jede wirklich liberale Forderung zurückgewiesen. Er trat als Diktator auf.

Einmal angenommen, Preugen ware 1866 unterlegen, fo ware das Ministerium Bismard und die Junterberrschaft, die noch bis beute wie ein Allp auf Deutschland lastet, fortgefegt worden. Das wußte niemand beffer als Bismard. Die öfterreichische Regierung ware nach einem Siege nie fo ftart geworden, wie das bei der preußischen der Fall war. Ocfterreich war und ist nach seiner ganzen Struktur ein innerlich schwacher Staat, gang anders Preußen. Aber die Regierung eines starten Staates ift für beffen bemofratische Entwicklung gefährlicher. In teinem bemofratischen Staate gibt es eine sogenannte starte Regierung. Dem Volte gegenüber ift fie obnmächtig. Söchstwahrscheinlich batte die öfterreichische Regierung nach einem Siege versucht, in Deutschland regttionär au regieren. Aber sie bätte alsbann nicht nur das gesamte preußische Bolt, sondern auch den größten Teil der übrigen Nation, einschließlich eines auten Teiles ber öfterreichischen Bevölkerung, gegen fich gehabt. Wenn eine Revolution ficher war und Aussicht auf Erfolg hatte, fo gegen Desterreich. Die bemofratische Einigung des Reiches ware die Rolge gewesen. Der Sieg Preußens schloß das aus. Und noch ein anderes. Der Ausschluß Deutsch-Desterreichs aus ber Reichsgemeinschaft - von der Preisagbe Luxemburgs nicht zu reben bat zehn Millionen Deutsche in eine fast trostlose Lage verfest. Unfere "Patrioten" geraten in nationale Raferei, wird irgendwo im Ausland ein Deutscher mißhandelt, aber an dem Stud tulturellen Mords, der an den zehn Millionen Deutschen in Oesterreich begangen wurde, nehmen sie keinen Unstoß.

Elebrigens hatten wenige Sahre vor 1866 ahnliche Erörterungen unter unseren Großen stattgefunden, was erft später gu meiner Renntnis kam.

In einem Briefe an Laffalle vom 19. Januar 1862 schrieb Lothar Bucher — also zwei Jahre vor seinem Eintritt in Bebel, Mus meinem Leben.

Bismards Dienste — über den Fall eines Krieges mit Frantreich, in dem Preußen siege: "Ein Sieg der Militärs, das

beißt der preußischen Regierung, ware ein Uebel."

Mitte Juni 1859 schrieb Laffalle an Marr: "Nur in bem popularen Rricg gegen Frankreich . . . febe ich ein Unglud. In dem bei ber Nation unpopulären Rriege aber ein immenfes Blud für die Revolution . . . " Laffalle ging noch weiter und führte aus: "Eine Besiegung Franfreichs mare auf lange Zeit das konterrevolutionäre Ereignis par excellence. Noch immer steht es so, daß Frankreich, tros aller Napoleons. Europa gegenüber die Revolution, Frankreichs Besiegung ibre Befiegung barftellt." Und Ende Mara 1860 fcbrieb Laffalle an Engels: "Nur zur Vermeibung von Migverständnissen muß ich bemerten, daß ich übrigens auch im vorigen Sabre, als ich meine Broschure fchrieb (Der italienische Rrieg), febnlichft wünschte, daß Dreußen den Rrieg gegen Napoleon mache. Aber ich munichte ibn nur unter ber Bedingung, daß die Regierung ibn mache, er aber beim Bolte unpopular und fo verhaßt wie möglich fei. Dann freilich mare er ein großes Glüd gemefen."\* (Bugunften der Revolution.)

Und in seinem Vortrag: Was nun?, den Lassalle im Ottober 1862 hielt, sagt er in der ersten Auflage auf Seite 33 bis 34: "Endlich aber ist die Existenz der Deutschen nicht von so prekarer Natur, daß bei ihnen eine Niederlage ihrer Regierungen eine wirkliche Gefahr für die Existenz der Nation in sich schlösse. Wenn Sie, meine Berren, die Geschichte genau und mit innerem Verständnis betrachten, so werden Sie sehen, daß die Rulturarbeiten, die unser Vollvollbracht hat, so riesenhafte und gewaltige, so bahnbrechende und dem übrigen Europa vorleuchtende sind, daß an der Notwendigkeit und Unveräußerlichkeit unserer nationalen Existenz gar nicht gezweiselt werden kann. Geraten wir also in einen großen äußeren Krieg, so können in demselben wohl

<sup>\*</sup> Briefe von Ferdinand Laffalle an Karl Marz und Friedrich Engels. Stuttgart 1902.

unfere einzelnen Regierungen, die fächfische, preubische, bayerische, zusammenbrechen, aber wie ein Phonix wurde sich aus der Alche berselben unzerstörbar erheben bas, worauf es uns allein antommen kann — bas beutsche Bolt." —

Der Ausgang bes Rrieges schien uns einen unerwarteten Erfolg in den Schoß werfen zu sollen. Eines Sages erschien Liebinecht freudestrablend in meiner Wertstatt und teilte mir mit, er habe die "Wittelbeutsche Boltszeitung" gefauft, die Die Leipziger Liberalen preisgegeben batten, weil das Defizit ber Zeitung täglich größer wurde. Der Abonnentenstand bes Blattes war in wenig Wochen von 2800 auf 1200 gefallen. Mich erschreckte diese Nachricht, denn wir batten teinen Dfennia Geld, und es war gang ausgeschlossen, daß wir unter ben damaligen Verhältniffen bas Blatt in die Sobe bringen konnten. Außerdem batten wir mit der preußischen Offupation zu rechnen. Liebinecht fuchte mich zu troften. Geld verlange ber Verleger aunächst nicht, und was sonft nötig fei, würden wir schaffen. Er war alüdlich. Besiter eines Blattes au fein, in bem er feine Unfichten vertreten konnte. Und bas tat er weidlich und fo arundlich, daß man glauben konnte, nicht die Preußen, fonbern er sei Berr in Sachsen. Natürlich dauerte die Freude nicht lange. Das Blatt wurde unterdrückt. 3ch war über diese Magregel nicht erbost, obgleich ich mich butete, ibm bas au fagen. Wir waren aus einer großen Verlegenbeit gerettet morben, benn ber tubne Dlan, ben wir gefaßt batten, 5000 Ulnteilscheine à 1 Saler in den deutschen Arbeitervereinen unteraubringen, batte ein großes Fiasto erlebt.







#### Nach dem Krieg.

ie Folge des Krieges war bekanntlich die Schaffung des Norddeutschen Bundes, in dem der Riese Preußen neben lauter staatlichen Iwergen die Führung hatte. Da nunmehr auch der Zusammentritt

eines nordbeutschen Reichstags auf Grund des allgemeinen Wahlrechts in Aussicht stand, war für uns eine festere politische Organisation geboten und ein Programm nötig, um das die neue Partei fich scharte. Daß das Programm offen fozialdemofratisch sein konnte, war angesichts der Stellung, die ein Teil der führenden Elemente, Professor Rogmäßler und andere, einnahm, ausgeschlossen, auch war noch ein Teil ber Urbeitervereine politisch zu rückftandig, als bag wir einen folchen Schritt magen konnten. Es ware zu einer Spaltung gekommen, und die mußte in diesem Stadium der Entwicklung vermicden werden. Endlich war auch die Ansicht maßgebend, daß bei der Stimmung, die damals noch erhebliche Teile des Bürgertums wegen der eben stattgehabten friegerischen Ereignisse und ber Berreißung Deutschlands in drei Teile beberrschte, es nötig sei, alle Rrafte für eine Demokratifierung Deutschlands zufammenzufaffen.

Auf den 19. August beriefen wir nach Chemnis eine Landesversammlung, an der auch Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (Frissche, Försterling, Röthing und anbere) teilnahmen, um die neue demokratische Partei zu gründen.

Das angenommene Programm lautete:

#### Forderungen der Demofratie.

1. Unbeschränktes Selbstbestimmungsrecht bes Volkes. Allegemeines, gleiches und birektes Wahlrecht mit geheimer Abstimmung auf allen Gebieten des staatlichen Lebens (das Parlament, die Rammern der Einzelstaaten, die Gemeinden uff.). Volkswehr an Stelle der stehenden Seere. Ein mit größter

Machtvollkommenheit ausgestattetes Parlament, welches namentlich auch über Krieg und Frieden zu entscheiden hat.

2. Einigung Deutschlands in einer demokratischen Staatsform. Reine erbliche Zentralgewalt. — Rein Rleindeutschland unter preußischer Führung, kein durch Annexion vergrößertes Preußen, kein Großdeutschland unter österreichischer Führung, keine Trias. Diese und ähnliche dynastisch-partikularistischen Bestrebungen, welche nur zur Unfreiheit, Zersplitterung und Fremdherrschaft führen, sind von der demokratischen Partei auf das entschiedenste zu bekämpfen.

3. Aufhebung aller Vorrechte des Standes, der Geburt und

Ronfession.

4. Sebung der leiblichen, geistigen und sittlichen Volksbildung. Trennung der Schule von der Rirche, Trennung der Rirche vom Staat und des Staates von der Rirche, Sebung der Lehrerbildungsanstalten und würdige Stellung der Lehrer, Erhebung der Volksschule zu einer aus der Staatskasse zu erhaltenden Staatsanstalt mit unentgeltlichem Unterricht. Serbeischaffung von Mitteln und Gründung von Unstalten zur Weiterbildung der der Volksschule Entwachsenen.

5. Förderung des allgemeinen Wohlstandes und Befreiung der Arbeit und der Arbeiter von jeglichem Druck und jeglicher Fessel. Berbesserung der Lage der arbeitenden Klasse, Freidigigkeit, Gewerbesreiheit, allgemeines deutsches Geimatsrecht, Förderung und Unterstützung des Genossenschaftswesens, namentlich der Produktivgenossenschaften, damit der Gegensat

zwischen Rapital und Arbeit ausgeglichen werbe.

6. Gelbstverwaltung ber Bemeinden.

7. Sebung des Rechtsbewußtscins im Volke. Durch Unabhängigkeit der Gerichte, Geschworenengerichte, namentlich auch in politischen und Presprozessen; öffentliches und mündliches Gerichtsverfahren.

8. Förderung ber politischen und sozialen Bildung bes Bolfes burch freie Presse, freies Bersammlungs- und Bereinsrecht,

Roalitionsrecht.

Dieses Programm ließ an Entschiedenheit nichts zu wünschen übrig. Die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeiterver-

eins hatten bemfelben ebenfalls zugestimmt, fie wurden aber burch v. Schweißer genötigt, fich von der neuen Parteibildung fernaubalten. Mißtrauisch und unzufrieden war auch Rogmäßler, dem die sozialen Forderungen zu weit gingen und der in dem Programm ben sozialistischen Pferbefuß entbectte. Alls ich turz nach ber Landesversammlung ihn besuchte, machte er aus seiner Mißstimmung tein Sehl. Er glaubte mich nachbrücklich vor Liebtnecht warnen zu follen, der ein gefährlicher Mensch, ein verkappter Rommunist sei. 3ch suchte ibn zu beruhigen, konnte aber nicht verhindern, daß er bis zu seinem Sode im nachsten Frühjahr noch manche Enttäuschung erlebte. So schmerzte es ihn, daß, als er es ablehnte, eine Reichstagstandidatur für Leipzig zu übernehmen, fein perfonlicher Begner Buttte von uns aufgestellt wurde. Rogmäßler batte die merkwürdige 3dee, das Parlament von 1849 bestebe noch zu Recht, und so müßte Löwe-Calbe, der ber lette Prafident jenes Parlaments gewesen war — weshalb er sich gern ben letten Drafidenten bes ersten beutschen Parlaments nennen borte -. basselbe einberufen. In der Sat hatte Löwe-Calbe einige Jahre zuvor auf einem Abgeordnetentag erklärt, er betrachte fich als ben legitimen Erben des Darlaments von 1849 und werde gegebenenfalls dasselbe wieder einberufen. Er bat fich aber nachber gebütet, sich gründlich lächerlich zu machen.

0

Unter dem 7. November 1866 veröffentlichte der Vorsigende bes ständigen Ausschusses, Staudinger, ein Flugblatt, in dem er sich über die mittlerweile in Deutschland eingetretenen Veränderungen aussprach. Das Flugblatt unterzog die durch den Prager Frieden geschaffene Lage einer absprechenden Rritit. Für die Volksfreiheit und die Volksrechte sei wenig zu hoffen, dagegen sei das System der stehenden Seere, wenigstens im Norden Deutschlands, auf lange Jahre festgelegt. An eine Verminderung der Staatsausgaben und namentlich an eine Serabsesung oder Aussehung der indirekten Steuern sei gegenwärtig weniger zu benken als je. Es stehe vielmehr eine Vergrößerung dieser Lasten in sicherer Ausssicht.

Weniger glücklich war das Flugblatt in der Kritik der herrschenden sozialen Justände, wobei es die in den Einzelstaaten noch vielkach bestehenden rückständigen wirtschaftlichen Einrichtungen im Lluge hatte, deren Beseitigung gerade in erster Linie die neue Ordnung der Dinge herbeiführen mußte, sollte sie überhaupt einen Sinn haben. Es galt vor allem, die Bedürfnisse der Bourgeoisse nach freier Entsaltung ihrer Kräfte du

befriedigen.

Neben den Schattenseiten, die nach Staudingers Unsicht die Ratastrophe der letten Monate erzeugte, seien indes auch einzelne Lichtseiten, wenigstens negativer Urt, vorhanden. Iwei Erscheinungen seien insbesondere für den Arbeiterstand von großer Bedeutung. Einmal, daß die große Mehrheit der Fortschrittspartei sich als vollständig unfähig zur politischen und sozialen Neugestaltung des Vaterlandes gezeigt habe, was der Verfasser näher ausführte. Die zweite erfreuliche Erscheinung sei, daß die Arbeiter in ganz Deutschland sich für die allgemeine Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes und eine freie Sozialgesetzgebung ausgesprochen hätten.

Das Flugblatt meinte schließlich, die Erfahrungen des Jahres 1866 hätten gezeigt, daß zur Spaltung innerhalb des Arbeiterstandes tein Anlaß vorhanden sei, vielmehr sei gegenüber der durch die Fortschrittspartei verstärkten Gegnerschaft Einigkeit

und Einmütigfeit mehr als je not.

"Die wichtige Forderung des allgemeinen und direkten Stimmrechtes ist gemeinsames Losungswort der beiden Richtungen. Beide verlangen ferner gänzliche Umgestaltung der die Arbeit ausbeutenden Steuerspsteme, Llenderung des den Bürger zum Börigen erniedrigenden Geerwesens. Die große Bedeutung der Roalitionen und Genossenschaften und damit die Notwendigkeit einer Umgestaltung der Produktionsverhältnisse wird von keiner Seite in Abrede gestellt. Der Streit aber um den geringeren oder höheren Grad von Pflichten des Staates gegen den einzelnen (auch im Original gesperrt) ist vorerst ein müßiger, solange die Staatsgewalt, an den seudalen Traditionen festhaltend, über die Bürger wie über eine

willenlose Serbe verfügt, und solange das Schwert die politische Umgestaltung des Vaterlandes diktiert, das Schwert, das, wenn es statt der Freiheit nur verhaßten Zwang schafft, uns allen Voden für unsere Vestrebungen zu einer friedlichen Lösung der sozialen Fragen zu entziehen droht."

Bum Schluffe forberte ber Aufruf die Arbeiter auf, frisch ans Werk zu geben und allen Saber schwinden zu laffen.

Diefer Aufruf war von Staudinger persönlich veröffentlicht worden. Der ständige Ausschuß war um seine Meinung nicht befragt worden. Wir wurden durch das Flugblatt überrascht. Ich, der ich Staudinger näher kannte, war der Alnsicht, daß es Staudingers Alnschauungen nicht entsprechen könne. Und meine Vermutung bestätigte sich. Von seinen fortschrittlichen Nürnberger Freunden über das Flugblatt zur Rede gestellt, gestand er, daß Sonnemann der Verfasser besselben sei und er es nur unterschrieben habe.

Die in greifbare Nabe gerückten Wahlen zum nordbeutschen Reichstag nötigten uns zu einer intensiven Agitations- und Organisationsarbeit, die jedem von uns schwere Opfer auferlegte. In den Augen unserer bürgerlichen Gegner find die sozialdemokratischen Agitatoren Leute, die sich von den Arbeitergroschen mäften. Satte eine folche Alnschuldigung nie Berechtigung, fo am wenigsten in jener Zeit, von ber ich eben fpreche. Es gehörte ein großes Maß von Begeisterung, Ausbauer und Opfermut für die Sache bazu, um die Agitationsarbeit zu übernehmen. Der Agitator mußte froh fein, wenn er seine baren Alustagen ersett erhielt, und um diese möglichst berabaudrücken, betrachtete man es als felbstverständlich, daß er jede Einladung, bei einem Parteigenoffen zu wohnen, annabm. Sier erlebte man aber manchmal merkwürdige Dinge. Mehr als einmal geschah es, daß ich mit den Cheleuten in bemfelben Raume schlafen mußte; ein andermal passicrte es. daß unter dem Sofa, auf dem ich meine Nachtrube bielt, die Saustage ihre Jungen gur Welt brachte, was nicht ohne Beräusch und Miauen abging. Wieder ein andermal wurde ich mit meinem Freunde Motteler in fpater Nacht auf dem Boden cines Saufes einquartiert, ber mit Garnfträbnen angefüllt mar.

die der Faktor an die Sausweber abzugeben hatte. Als ich früh am Morgen burch die Sonne, beren Strablen burch eine Dachlute mir ins Besicht fielen, gewedt wurde, entdecte ich. baß ich in einem Quantum gelber Garne und Mottelere schwarzlodiger Ropf in einem Saufen purpurroter Garne lagerte, ein Unblick, ber mich bermaßen jum Lachen reigte, daß Motteler erwachte und verwundert fragte, was los fei! Aehnliche Erlebnisse hatte zu jener Zeit und auch noch später jeder durchaumachen, der für die Partei agitatorisch arbeitete. Liebfnecht war damals in der Agitation besonders tätig. Unerwarteterweise wurde er in dieser Sätigkeit auf Monate labmgelegt. In Dreußen war nach dem Rriege eine umfassende Almnestie erlaffen worden. Liebinecht, im Glauben, seine Ausweifung aus Dreußen sei damit ebenfalls hinfällig geworden, ging Unfang Oktober nach Berlin und hielt im Buchdruckerverein einen Vortrag. Er wurde noch an demfelben Abend festgenommen und nachber wegen Bannbruch zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, die er in der Stadtvogtei verbüßte, behandelt wie ein gemeiner Verbrecher. Go wurde ibm aum Beispiel bereits abends 6 Uhr das Licht entzogen, was er besonders hart empfand. Seinem Widerpart 3. 3. v. Schweißer erging es barin weit beffer. Diesem wurden in seiner Saft Freiheiten und Unnehmlichkeiten gestattet, die feitbem nie wieder ein politischer Befangener in einem preußischen Gefängnis genoffen bat.

Die Wahlen zum konstituierenden norddeutschen Reichstag waren für Anfang Februar 1867 angesett worden. Das veranlaßte uns, zu Weihnachten 1866 nach Glauchau eine Landesversammlung zu berufen, um die Randidaten aufzustellen. Die materiellen Mittel und die agitatorischen Kräfte nötigten uns, auf solche Wahlkreise uns zu beschränken, in denen die Organisation eine gute war. Das war in erster Linie der 17. Wahlkreis, Glauchau-Meerane, in dem ich als Randidat aufgestellt wurde, der 18. Wahlkreis, Erimmitschau-Iwickau, in dem Rechtsanwalt Schraps kandidierte, und der 19. Wahlkreis, Stollberg-Lugau-Schneeberg, den Liedknecht zugewiesen erhielt. Da dieser aus seiner Saft in Verlin erst in der zweiten Kälfte des Januar frei kam, konnte er seinen

Wahlkreis nur ungenügend bearbeiten, und so siel er durch. Schraps und ich siegten. Ich hatte vier Gegenkandidaten, darunter Frihsche als Mitglied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der aber nur gegen 400 Stimmen erhielt. In einer großen Wählerversammlung in Glauchau trat er mir gegenüber, zog aber entschieden den kürzeren. Politisch war ich ihm voraus, und in sozialistischer Beziehung blied ich nicht hinter ihm zurück. Ich kam mit 4600 Stimmen erheblich in Vorsprung über meinen nächsten Gegner und siegte in der engeren Wahl mit 7922 Stimmen. Luf meinen Gegner sielen 4281 Stimmen.

Der Wahlkampf wurde schon damals oft in sehr unehrlicher Weise geführt. So hörte ich eines Tages, als ich in den Wahlkreis reiste, in einem Nebenabteil des Bahnwagens einen Serrn gewaltig über mich losziehen. Ich hätte in Glauchau den Webern doppelten Lohn und achtstündige Arbeitszeit in Aussicht gestellt, falls sie mich wählten. Diese Lügen wurmten mich. Ich stand auf und frug den Antläger, ob er das, was er soeben erzählt, von Bebel selbst gehört habe. Das bejahte er. Darauf nannte ich ihn einen unverschämten Lügner, und als er gegen mich auffahren wollte, nannte ich meinen Namen. Nun wurde er sehr kleinlaut und erntete von den Passagieren Sohn und Spott. Auf der nächsten Station verließ er eiligst den Wagen.

Das Jahr 1867 brachte zwei allgemeine Reichstagswahlen. In der ersten Wahl im Februar wurde die konstituierende Versammlung gewählt, die die künftige Versassung zu beraten hatte und nach Erledigung dieser Mission aufhörte zu eristieren. Die Wahlen für die erste Legislaturperiode, die Ende August stattsanden, ergaden von unserer Seite die Wahl von Liebsnecht, Schraps, Dr. Gög-Lindenau — der Turnerzöß, der damals ein roter Republikaner war — und mir. Von den Lassalleanern wurde J. V. Schweizer und Dr. Reinste — der, als er später sein Mandat niederlegte, durch Frissche erscht wurde — und in einer Nachwahl Hasenclever gewählt. Da mittlerweile vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein sich ein Teil unter der Patronage der Freundin Lassalles,

der Gräfin v. Satfeldt, losgelöst und einen Lassalleschen Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gebildet hatte, erhielt auch diese Fraktion einen Vertreter in der Person Försterlings und später einen zweiten in der Person Mendes, der Försterlings Nachfolger im Präsidium wurde. Mende war ein Sohltops, der sich in den Diensten der Gräsin physisch so heruntergebracht hatte, daß er ohne eine Morphiuminjektion nicht zu reden wagte und seine Reden in der Regel mit den Worten schloß: ich habe gesprochen, was jedesmal große Seiterkeit im Reichstag erregte.

Ueber meine Stellung und Tätigkeit im Reichstag fpater.





## Die Weiterentwicklung des Verbandes der deutschen Urbeitervereine.

m der Situng des ftändigen Ausschusses, die Ende März 1867 in Kassel abgehalten wurde, aber nur von wenigen Mitgliedern besucht war, mußte festgestellt werden, daß die politischen Ereignisse des

letten Babres eine geradezu verbeerende Wirkung auf die Vereine ausgeübt hatten. Die Raffe mar leer, bas Organ bes Berbandes, die "Allgemeine Arbeiterzeitung", war, wie schon mitgeteilt, eingegangen, eine Monatsschrift, "Die Arbeit", die Dr. Pfeiffer-Stuttgart berausgegeben und Sonnemann gedruckt batte, war ebenfalls nach furzer Lebensdauer wieder verschwunben. Dazu tam, daß die Leitung des Verbandes nicht in ben rechten Banden war. Der Ausschuß beschloß, ein neues Verbandsorgan berauszugeben, bas unter dem Titel "Arbeiterballe" von Eichelsdörfer-Mannheim redigiert werden und alle vierzehn Tage erscheinen sollte. 3ch wurde sein eifrigster Mitarbeiter. Das Blatt erschien vom 1. Juni 1867 bis zum 4. Dezember 1868, an welchem Tage es einging zugunften bes Unfana Sanuar 1868 von une in Leipzig gegründeten und von Liebinecht redigierten "Demofratischen Wochenblattes". Endlich wurde beschlossen, zum Serbst wieder einen Vereinstag einzuberufen.

Mit der Gründung des "Demokratischen Wochenblattes" war einem von uns allen tief empfundenen Bedürfnis Genüge geleistet. Wir hatten bis dahin kein Organ zur Verfügung gehabt, in dem wir unsere Ansichten vertreten konnten, damit war auch keine Möglichkeit gegeben, die politische und soziale Aufklärung unserer Anhänger genügend zu betreiben, und das tat vor allem not. Auch waren wir den Angriffen unserer Gegner gegenüber waffenlos. Freilich legte uns das Blatt große Opfer auf, aber sie wurden gern gebracht, denn es war das wichtigste Rampfmittel, das wir batten.

Die Lauheit in der Leitung des Verbandes der Arbeitervereine veranlaßte mich, in häusigen Vriesen Staudinger vorwärts zu schieden. Ende Mai 1867 schried ich ihm, ich schätte nach allem, was uns der Norddeutsche Vund dis jest gebracht habe und noch bringen werde, als den größten Vorteil, daß die Massen in einer Weise aufgeregt wurden wie seit dem Jahre 1848 nicht, und daß wir dadurch zu vielen neuen Verbindungen gekommen seien, die wir im Interesse der Vewegung ausnusen müßten. Er solle Verdindung mit der Internationale anknüpsen. Ich protestierte dagegen, daß immer noch Versuche gemacht würden, die Arbeitervereine von der Politik sernzuhalten. Auch sei eine neue Organisation zu erwägen, die Luft im Norddeutschen Vand lasse befürchten, daß man

gegen die Arbeitervereine losgebe.

In Sachsen war das politische Leben in den Vereinen besonders rege, ununterbrochen agitierten wir, um die Massen au gewinnen. Pfingsten 1867 hatten wir wieder einen Arbeitertag nach Frankenberg einberufen, dem ich prafidierte, der fich in erster Linie mit einer Detition zur Reform bes fachlischen Gewerbegesets befaßte. Wir verlangten zehnstündigen Normalarbeitstaa. Abichaffung der Sonntagsarbeit, Abichaffung des Roalitionsverbots, Abschaffung der Rinderarbeit in Fabriten und Werkstätten, Vertretung der Arbeiter in den Gewerbefammernund Gewerbegerichten. Selbstverwaltung der Arbeitertaffen, Vereinbarung ber Fabrit- und Wertstättenordnungen amischen Arbeiter und Arbeitgeber. Bablteich als Referent über die Frage: Wie haben sich die Arbeitervereine den politischen Darteien gegenüber zu verhalten und wie gegenüber der fächsischen Regierung? schlug als Resolution vor: Die Bersammlung moge die von Schulze-Delitsch zur Lösung ber fozialen Frage vorgeschlagenen Mittel als unzureichend verwerfen und erklären, daß diese Frage nur in einem bemotratischen Staat unter Intervention der Gesamtheit gelöst werden tonne. Weiter empfahl er das Lesen sozialistischer Schriften und Zeitungen. Die Resolution rief ziemliche Erregung bei einer Minderheit hervor, und fo glaubte ich burch eine vermittelnde Resolution die erregten Gemüter beschwichtigen au sollen. Darin hatte ich mich getäuscht. Die Vahlteichsche Resolution wurde gegen 7, die meine gegen 9 Stimmen angenommen. Alls Ort für den nächsten deutschen Vereinstag wählte die Versammlung Gera, für das sich auch der ständige Llusschuß erklärte.

Diefer Vereinstag — ber vierte — wurde am 6. und 7. Oftober abgebalten. Vertreten waren 37 Vereine und 3 Gauperbande durch 36 Delegierte. Ein Neuling unter ben letteren war ber freireliaible Drediger Ublig aus Magdeburg, ein über mittelgroßer Mann mit langem weißem Sagr. Unglücklicherweise batte die Natur ihm in das nicht unsympathische Gesicht eine ungeheure Rase gesett, die febr störend wirkte. Bum Vorsisenden des Vereinstags wurde durch das Los unter den drei Randidaten, die gleiche Stimmenzahl hatten, der Schriftsteller Wartenburg-Bera bestimmt. 3m Laufe seiner Verhandlungen ehrte der Vereinstag das Undenten Bandows-Berlin, ber im Hochsommer 1866, und Professor Rohmäßlers, der im Abril 1867 gestorben war. Leber die Schulfrage referierte Ublig in einem etwas schwammigen Referat, bas in fechzehn Dostulaten gipfelte. Der Bereinstag erledigte basfelbe, indem er in einer Resolution erklärte, ibm "im allgemeinen" seine Bustimmung au geben. In der Organisationsfrage, über die Sochberger und Motteler referierten, gelang es endlich, im wefentlichen die Unschauungen zur Geltung zu bringen, die ich seit Jahren vertreten batte. Nach Alrtitel IV wählte ber Bereinstag einen Dräfidenten, der an der Spite eines weitere feche Mitalieder umfaffenden Vorstandes steben follte. Letterer wurde von dem Verein gewählt, dem der Prafident angeborte. Der Git biefes Vereins war ber Vorort bes Verbandes. Ferner wurde bestimmt, daß der Vorortsvorstand für feine Mübewaltung jährlich 300 Taler beziehen folle. Neben bem Vorstand follten 16 Vertrauensmänner, die über Deutschland verteilt sein follten, gewählt werden, die bie Beschäftsführung des Vorstandes kontrollieren und in wichtigen Ungelegenheiten au Rate gezogen werden follten. Bei ber Wahl bes Drafidenten fielen von 33 Stimmen 19 auf mich, 13 auf Dr. Max Birich, 1 auf Rrebs-Berlin. Damit mar Leipzig Vorort. Die neue Richtung hatte gesiegt. Es war erreicht, was lange von mir erstrebt worden war. Der Verband wurde jest einiger-

maßen attionsfähig.

Einen anderen Punkt der Tagesordnung bildete ein Referat von mir über die Lage der Bergarbeiter. Dasselbe war veranlaßt durch ein großes Unglück im Lugauer Rohlenrevier im Sommer 1867, bei dem 101 Arbeiter getötet wurden, die 50 Witwen und zirka 150 Kinder hinterließen. Ich hatte im Auftrag des Arbeiterbildungsvereins eine Sammlung veranstaltet, die an 1400 Taler ergab. Die vereinbarte und angenommene Resolution besagte:

"Die in letter Zeit im Bergbau vorgekommenen Unglücksfälle machen es ben Arbeitern zur Pflicht, die Landesregierungen zu veranlaffen, daß Gefete geschaffen werden, wonach jeder Arbeitgeber oder Unternehmer eines industriellen Etabliffements die Verpflichtung bat, für jeden Schaden, den der Urbeiter mabrend ber Verrichtung feiner Satigfeit erleibet und burch Fahrläffigfeit feitens bes ersteren entstanden ift, einzutreten. Insbesondere wird bezüglich der Bergarbeiter als notwendig erkannt: 1. Strengste Rontrolle des Staates über die Bergwertsgesellschaften. 2. Gefetliche Ginführung bes 3mciichachtspftems, bestebend in einem Förder- und einem Sicherbeiteschacht. 3. Einführung bes Entschädigungeprinzipe an die Berunglückten und beren Sinterlaffenen auf Grund eines zu erlaffenden Gefetes, sowie ftrengfte Sandhabung ber Bestimmungen in bezug auf Tötung ober Beschädigung aus Fahrlässigteit. 4. Entschiedene Bekampfung ber einseitigen Ginführung fogenannter Rnappichaftsorbnungen (Belbitrafen, Gedingwesen, Rnappschaftstaffen betreffend) burch Wertbesiger und Werkgenoffenschaften ohne Vereinbarung und Zustimmung der Arbeiter. 5. Verwaltung der Anappschaftstaffen durch die Arbeiter."

Es war das erste Mal, daß ein deutscher Alrbeitertag den Erlaß eines Saftpflichtgesehes forderte, ein Verlangen, das dann im Jahre 1872 durch die Reichsgesehung, allerdings in ungenügender Weise, erfüllt wurde.

In der Wehrfrage wurde von einem Referat wegen Mangel an Zeit Albstand genommen, doch entschloß man sich zu einer Resolution, die bei den vorhandenen widersprechenden Ansichten ein faules Kompromiß darstellte, was veranlaßte, daß die Frage abermals auf dem nächsten Vereinstag in Nürnbera verbandelt wurde.

Mit der neuen Organisation zog auch ein neuer Geist in ben Verband ein. Es galt vor allem, die Mebraabl ber Vereine aus ihrer bisberigen Gleichgültigfeit zu reißen und fie zu tatfräftigem Sandeln anzuregen. Das konnte nur geschehen, indem man ihnen Aufgaben stellte und beren Erfüllung von ibnen forderte. Von jest ab erschien fast teine Nummer der "Arbeiterhalle", an beren Spige nicht ein von mir verfaßter Aufruf des Vorortsvorstandes stand, der die Sätigkeit der Bereine für die verschiedensten Ungelegenheiten in Unspruch nahm. Der Erfolg blieb nicht aus. Allmählich tam Leben in die Vereine. Nun wurden auch die mäßigen Verbandesteuern mit bisber nicht gekannter Punktlichkeit bezahlt. In ber Vorortsverwaltung gestalteten fich aber die Dinge fo, daß fast die gange Laft ber Beschäfte auf mich fiel. 3ch war Vorfigenber, Schriftführer und Raffierer in einer Person. Nur die Prototolle ber Situngen bes Vorortsvorstandes und die Ordnung der Alten führte der gewählte Schriftführer. Im Vorortevorstand faß unter anderen auch Rechtsanwalt Otto Frentag, der aber bald seine Stelle niederlegte, ferner Chr. Sadlich und D. Ulrich. Der Verkehr und die daraus entstehende Korrespondenz mit ben Vereinen wuchs allmäblich ins Riesenhafte. Um Schluffe bes ersten Geschäftsjahres — Ende August 1868 — betrug bie Bahl ber Eingange nur 253, bie ber Ausgänge nur 543, immerbin erheblich mehr als bisber. Aber vom Rürnberger Bereinstag, Unfang September 1868, bis jum Gifenacher Rongreß, Unfang August 1869, erreichten die Eingänge die 3ahl 907, die Ausgänge die 3ahl 4484, darunter die größere Sälfte Streifbandsendungen, alles übrige waren Briefe und oft lange Briefe von mir.

Bu biefer Arbeit kamen die Sitzungen der Borortsverwaltung, die Leitung des Arbeiterbildungsvereins, die Tätigkeit

im norddeutschen Reichstag und Zollparlament, zahlreiche Ugitationsreisen und vom Serbst 1868 ab die ständige Mitarbeiterschaft am "Demokratischen Wochenblatt", dessen ganzen Urbeiterteil ich schrieb. Daß ich bei einer solchen Tätigkeit meine junge Frau und mein kleines Geschäft in unverantwortlicher Weise vernachlässigtet, ist naheliegend, und so war es nur erklärlich, daß mir in sinanzieller Beziehung öfter das Wasser die an den Hals stand und ich manchmal kaum ein und aus wußte.

Da ich eine ähnliche Tätigkeit, wie ich sie entfaltete, auch von anderen forderte, hatte ich wiederholt an Bahlteich geschrieben und ihn gedrängt, rühriger zu sein. Dafür wusch er mir in einem Briefe vom 25. Mai 1869 ben Kopf. Darin bieß es:

"Lieber Freund! Vor Monaten schriebst Du mir einen ähnlichen aufmunternben Brief wie den vom vorgestrigen Tage. Meine Untwort darauf machte aber auf Dich einen "kläglichen" Eindruck. Das glaube ich nun wohl, ich will Dich aber doch bitten, dem, was ich Dir schreibe, den Wert der Wahrbeit beizulegen, indem ich daran erinnere, wie ich in ähnlicher Situation wie Du, in ähnlicher Weise mit sieberhafter, aufopfernder Ungeduld gearbeitet habe.

Wenn ich jest vom "Erzwingen wollen" abgekommen bin, so ist nicht die Faulheit die Ursache, sondern die mühsam genug errungene Leberzeugung, daß sich gewisse Dinge mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln einsach nicht erzwingen lassen; ich bin dafür, daß man immer für unsere Grundsähe arbeitet,

daß man fich aber nicht für diese aufreiben muffe.

Von diesem Gesichtspunkt muß ich offen aussprechen: Ich fürchte, Du richtest Dich zugrunde nach mehr als einer Richtung hin. Irre ich mich, so ist das im Interesse der Sache sehr gut, und mir soll es lieb sein; soweit ich aber die Dinge beurteilen kann, begreife ich zurzeit nicht, wie Du Deine agitatorische, überhaupt öffentliche Tätigkeit auf die Dauer fortführen willst. . . . "

Schließlich erklärte er, für ihn stehe bie Sache so, baß er entweder seine agitatorische Sätigkeit oder seine geschäftliche Stellung aufgeben muffe.

Auf die lettere Bemerkung möchte ich anführen, daß in diefelbe Lage wie Vahlteich im Laufe der Jahre eine große Jahl von Parteigenossen kam. Wenn unsere Gegner noch heute gern darauf hinweisen, daß zum Beispiel in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion kein wirklicher Arbeiter siße, so aus dem einsachen Grunde, weil jeder Arbeiter, der für die Sozialdemokratie öffentlich tätig ist, so fort auß Pflaster fliegt. Entweder er schweigt, oder die Partei, die Agitatoren, Redakteure, Berwaltungsleute nötig hat, gibt ihm eine Stelle. Noch schlimmer erging es von jeher den selbständigen Gewerbetreibenden in der Partei. Da schreien unsere Gegner über den Terrorismus der Sozialdemokratie. D, diese Beuchler! Niemand treibt schlimmeren Terrorismus als sie. Wieviel brave Parteigenossen habe ich im Laufe der Jahrzehnte am Terrorismus der Gegner verbluten sehen.

Da war zum Beispiel Jul. Motteler, ein Mann von bobem Ibealismus, der, als er sich 1867 an der Wahlagitation beteiligte, feine Stelle in einem Fabrittontor gefündigt betam. Um ben Gegnern nicht ben Gefallen zu tun und bas Feld ju raumen, grundete er eine Spinn- und Webgenoffenschaft mit beschränkter Saftung in Crimmitschau. Dieselbe gedieb auch einige Jahre. Alls aber ber Rrieg von 1870/71 tam und bie Liberalen über unfere Saltung wütend waren, fündigte man der Genoffenschaft den Banktredit; fie wurde zur Zahlungseinstellung gezwungen. Jest opferte Motteler sein ganges Vermogen, um die Gläubiger nach Möglichkeit zu befriedigen. Er trat nunmehr in die Leitung der Leivziger Buchdruckereigenoffenschaft ein. Que ähnlichen Vortommniffen ertlärt fich auch bie Erscheinung, daß, wenn es unter ben sozialistischen Abgeordneten und der Führerschaft überhaupt so viele Sabatund Zigarrenbändler und Restaurateure gibt, diese Berufe ergriffen werden mußten, weil sie fast die einzigen sind, in benen die Bemaßregelten von der Parteigenoffenschaft gebalten werden können. Und was habe ich felbst in fünfundawangigiähriger gewerblicher Sätigfeit unter Entziehung ber Rundschaft und dem Widerstreit der Interessen awischen öffentlicher Satiafeit und Geschäft zu leiden gehabt.

Wiederholt meinten Freunde in bürgerlichen Stellungen, die meine Tätigkeit in der Arbeiterbewegung nicht begreifen konnten, ich sei ein dummer Kerl, daß ich mich für die Arbeiter opsere. Ich solle für das Bürgertum tätig sein und mich um die Gemeindeangelegenheiten bekümmern, ich machte ein glänzendes Geschäft und würde bald Stadtrat sein. Das erzichen ihnen das Söchste. Ich lachte sie aus, danach strebe mein Ebraeiz nicht.

Wie ich die Arbeitslast — und die Jahre 1867 bis 1872 waren die arbeitsreichsten meines Lebens, obgleich es mir bis heute nie an Arbeit fehlte — bewältigen konnte, mochte man-

beute nie an Arbeit fehlte — bewältigen konnte, mochte manchem als Rätsel erscheinen. In gewissem Sinne mir selbst, benn ich hatte auch mehrere Male mit Krankheit zu kämpfen. Ich war zu jener Zeit ein Mann von schmaler Statur mit hohlen Wangen und bleicher Gesichtsfarbe, was Freundinnen meiner Frau, die unserer Verehelichung beiwohnten, zu der Aleußerung veranlaßte: "Die Arme, den wird sie nicht lange

haben!"

Bum Glück tam es anders.

國國



# Persönliches.

gür einen Mann, der im öffentlichen Leben mit einer Welt von Gegnern im Rampfe liegt, ist es nicht gleichgültig, wes Geistes Kind die Frau ist, die an seiner Seite steht. Ze nachdem kann sie eine Stüße

und eine Förderin seiner Bestrebungen oder ein Bleigewicht und ein Semmnis für benselben sein. Ich bin glücklich, sagen zu können, die meine gehörte zu der ersteren Rlasse. Meine Frau ist die Sochter eines Bodenarbeiters an der Leipzig-Magdeburger Bahn, der schon gestorben war, als ich sie kennen lernte. Meine Braut war Arbeiterin in einem Leipziger Putwarengeschäft. Wir verlobten ums im Serbst 1864, kurz vor dem Sode ihrer braven Mutter, und heirateten im Frühjahr 1866. Ich habe meine She nie zu bereuen gehabt. Eine liebevollere, hingebendere, allezeit opferbereitere Frau hätte ich nicht sinden können. Leistete ich, was ich geleistet habe, so war dieses in erster Linie nur durch ihre unermüdliche Pslege und Silfsbereitschaft möglich. Und sie hat viele schwere Tage, Monate und Jahre zu durchkosten gehabt, dis ihr endlich die Sonne ruhigerer Zeiten schien.

Eine Quelle des Glückes und ein Trost in ihren schweren Stunden wurde ihr unsere im Januar 1869 geborene Tochter, mit deren Geburt ein amüsanter Vorgang verknüpft ist. Am Vormittag des betreffenden Tages saß ich in der Stude vor meinem Schreibtisch und wartete in großer Aufregung auf das erhosste Ereignis, als an die Tür geklopft wurde und auf meinen Bereinruf ein Berr in die Stude trat, der sich als Rechtsanwalt Albert Träger vorstellte. Trägers Name war mir bereits durch seine in der Gartenlaube veröffentlichten Gedichte und seine öffentliche Tätigkeit bekannt. Nach unserer Begrüßung äußerte Träger verwundert: "Sie sind ja noch ein junger Mann, ich glaubte, Sie seine ein älterer, behäbiger Herr, der sein Geschäft an den Nagel gehangen hat und die

0

Politik zu seinem Vergnügen treibt." 3ch stand in der üblichen grünen Drechslerschürze vor ihm und antwortete lächelnd: "Wie Sie seben, sind Sie im Irrtum!" Wir unterhielten uns bann, bis ich in ber Nebenstube ben erwarteten Rinderfcbrei borte. Best gab's für mich tein Salten mehr. Mit wenigen Worten flärte ich Eräger über die Situation auf, worauf er mir beralich gratulierte und fich entfernte. Einige Sahre fpater murben wir Rollegen im beutschen Reichstag und blieben bis heute, trok unserer prinzipiell verschiedenen Standpunkte, aute Freunde.

Meine Stellung in der Arbeiterbewegung wie meine Verlobung ließen mir meine dauernde Niederlaffung in Leipzig wünschbar erscheinen. Sachsen batte awar im Sabre 1863 Die Gewerbefreiheit eingeführt, aber wer als "Ausländer" fie benuten wollte, und das war jeder Richtsachse, mußte die sächfische Naturalisation erwerben. Das kostete bamals viel Gelb, benn gleichzeitig mußte man fich auch in einer Gemeinde einbürgern laffen. Bur Gelbständigmachung und zur Naturalifation fehlten mir aber die Mittel. Die lettere erforderte mit bem Bürgerwerben in Leipzig zirka 150 Taler, und was ich von Saufe erwarten konnte, waren girka 350 Taler. Unerwarteterweise wurde ich aur Gelbständigmachung gezwungen, inbem mir mein Meister Ende 1863 unter ber Vorgabe, er habe teine Arbeit mehr für mich, fündigte. In Wahrheit fündigte er mir, weil er gehört, ich wolle mich felbständig machen. Er wollte sich also einen Konkurrenten vom Salse balten. 3ch reifte barauf nach Wetlar und holte, was an Geld fluffig zu machen war. 3ch mietete bann ein Werkstattlokal mitten in ber Stadt, im Sofe eines Raufhauses, bas eben aus einem Pferbestall in einen Arbeitsraum umgewandelt worden war. Das Lotal war so primitiv, daß es noch keine Raminanlage batte, und ich bis zur Fertiastellung derselben, wider alle polizeiliche Vorschrift, mein Ofenrohr durch das Fenster in den Sof leiten mufite. Dasselbe Lotal mufite mir auch, ba meine geringen Mittel wie Butter an der Sonne zusammengeschmolzen waren, als Schlafraum dienen, wobei ich in den kalten Winternächten jämmerlich fror. Um die Naturalisation einstweilen zu

umgehen, hatte ich mein Geschäft unter der Firma eines befreundeten Bürgers eröffnet, bis ich im Frühjahr 1866, um heiraten zu können, auch die Naturalisation mit Schuldenmachen unternahm. Zwei Jahre später wären mir viele Rosten infolge der Gesetzebung des Norddeutschen Bundes erspart

aeblieben.

Ich begann mein Geschäft im kleinsten Maßstab, mit Silfe eines Lehrlings. Nach einigen Wonaten konnte ich einen Gebilsen einstellen. Als ich aber im Februar 1867 in den Reichstag gewählt worden war und nun während meiner Abwesenheit meinem Gehilsen Einblicke in das Geschäft gewähren mußte, die er sonst nicht erlangte, kündigte er mir nach meiner Rücktunft und machte sich selbständig. Als ich diesen Vorgang später einem ehemaligen Rollegen erzählte, meinte dieser trocken: "Das geschieht dir recht, warum zahltest du einen Lohn, bei dem er sich Geld sparen konnte." Dieser "horrende Lohn" betrug damals 4½ Taler pro Woche, er war um einen halben Taler höher als in jeder anderen Werkstatt, auch währte bei mir die Alrbeitszeit täglich zehn Stunden, anderwärts elf.

Im übrigen lernte ich das Elend des Rleinmeisters gründlich tennen. Die gelieferten Waren mußten auf langeren Rredit gegeben werben, Lohn für das Derfongl, Spefen und ber eigene Lebensunterhalt erforderten aber täglich und wöchentlich Ausaaben. Wober das Geld nehmen? 3ch lieferte alfo einem Raufmann meine Ware gegen Barzahlung zu einem Dreis, der nur wenig bober als die Gelbittoften war. Solte ich mir aber am Samstag mein Geld, so erhielt ich lauter schmutige Dapierscheine, von denen damals Leipzig durch seinen Verkehr mit den thüringischen Rleinstaaten überflutet wurde. Jeder dieser fleinen Staaten nutte sein Müngrecht gründlich aus und überschwemmte mit Daviergeld den Markt. Aber dasselbe wurde allgemein gegeben und genommen und galt als Verkebrsgelb. Daneben erhielt ich aber auch öfter Coupons irgend eines industriellen Unternehmens, die noch nicht fällig waren, ober Dukaten, die der Manichaer derart beschnitten hatte, daß ich statt 3 Taler 5 Groschen, wie sie mir angerechnet wurden, beim Bankier, bei dem ich sie wechseln mußte, oft nur 3 Taler und

weniger erhielt. Alehnlich ging es mit den Coupons. Ich war über diese Zahlungsweise wütend, aber was wollte ich machen? Ich ballte die Faust in der Tasche und lieserte die nächste Woche wieder Ware und holte mir die gleiche Zahlung.

Meine öffentliche Tätiakeit brachte allmäblich bas Unternehmertum gegen mich auf. Man verweigerte, mir Aufträge zu geben. Das war der Bopkott. Wäre es mir nicht gelungen. außerhalb Leipzigs in anderen Städten einen kleinen Rundentreis auf meine Artitel (Eur- und Fenstergriffe aus Buffelborn) au erwerben, ich mare Ende ber fechziger Sabre aum Bankrott gezwungen worden. Schlimm erging es mir mabrend der Kriegszeit 1870/71, in der an sich schon die Urbeit-stockte. Alls ich bann im Winter 1870/71 mit Liebknecht und Sepner in eine bundertzweitägige Untersuchungshaft genommen wurde, mußte mir meine Frau eines Sages die Mitteilung augeben laffen, daß tein Stud Arbeit mehr verlangt werde, wohl aber mußten wöchentlich Gebilfe und Lebrling bezahlt werden. Das war eine bitterbose Situation. Doch fie wendete fich bald zum Befferen. Mit dem Friedensschluß begann die Prosperitätsepoche, die bis zum Jahre 1874 mahrte. Die Bestellungen tamen jest ungerufen ins Saus, die Runben waren froh, wenn sie bedient wurden. Als ich daber im Frühjahr 1872 mit Liebknecht meine zweiundzwanzigmonatige Festungsbaft in Subertusburg antrat, ber für mich noch neun Monate Gefänanis folgten, konnte ich das Geschäft mit einem Wertführer, feche Gehilfen und zwei Lebrlingen zurücklaffen. Seide gesponnen wurde freilich nicht, obgleich meine Frau tüchtig auf dem Dosten war. Die Geschäftskorrespondenz führte ich von der Festung beziehungsweise aus dem Gefängnis. Schlimm wurde es wieder, als 1874 mit dem Rrach gleichzeitig mein Urtitel durch Ronturrenten der fabritmäßigen Serstellung verfiel, und awar au Preisen, bei denen ich mit dem Sandbetrieb unmöglich mehr konkurrieren konnte. 3ch bachte ichon baran. bas Geschäft aufzugeben und in eine Parteistellung zu treten, da wollte der Zufall, daß ich in der Person eines Parteigenoffen, des Raufmanns Ferd. Ifleib in Berta a. W., einen Uffocié fand, ber neben ben materiellen Mitteln die nötigen

taufmännischen Renntnisse besaß und sehr bald auch die nötigen technischen Renntnisse in anerkennenswerter Weise sich aneignete. Im Berbft 1876 bezogen wir eine fleine Fabrit mit Dampfbetrieb, in der jest auch die Serstellung der betreffenben Artikel aus Bronze vorgenommen wurde, in benen wir bald einen guten Ruf erlangten. Unfangs hatten wir schwer zu kämpfen, denn noch wütete die Krise. Meine Saupttätigteit wurde nunmehr, die Runden aufzusuchen und die Geschäftsreisen au unternehmen, durch die ich später, unter dem Sogialistengesen, der Partei die größten Dienste leisten konnte. Nachbem ich bann 1881 auf Grund bes sogenannten kleinen Belagerungszustandes aus Leipzig ausgewiesen worden mar, und diese Ausweisung von Jahr zu Jahr erneuert wurde, ich auch zwischendurch wieder Bekanntschaft mit den Gefängniffen gemacht batte. löste ich im Serbst 1884 das Alsociéverbältnis und trat in die Stellung eines Reisenden für das Geschäft. 3ch alaubte es meinem stets opferbereiten Affocié gegenüber nicht mehr verantworten zu können, an dem mäßigen Rusen eines Unternehmens teilzunehmen, für das er die Sorge und die Hauptarbeit zu tragen batte. Lufferdem wurde ich durch meine bauernde Entfernung von Leipzig dem inneren Bange des Beschäfts immer mehr entfremdet. Go legte ich 1889 auch die Stelle des Reisenden nieder und widmete mich von jest ab gang der Schriftstellerei, durch die ich in dauernde geschäftliche Beziehungen zu meinem Freunde Beinrich Diet in Stuttaart fam.

Ich habe weiter oben bemerkt, daß man sich öfter ein ganz anderes Vild von meiner Persönlichkeit machte. Darüber amüssierten wir — mein Affocis und ich — uns wiederholt. Iener entsprach im äußeren ganz der Vorstellung, die man sich von mir machte. Er war ein großer, starker Mann, der rotes Haar und einen roten Vart hatte, der bis auf die Vrust wallte. Da kam es denn vor, daß wenn jemand aufs Kontor kam, um mich zu sprechen, mich aber nicht persönlich kannte, er sich an meinen Associate wandte. Diese Verwechslung machte uns stets großes Vergnügen. Sehr heiter stimmte mich auch, als ich eines Tages auf einer Geschäftsreise in Tübingen war

und ich mich in einer Weinwirtschaft von einigen Bekannten verabschiedete, hinter mir ein Tübinger Bürger im reinsten Schwäbisch verwundert äußerte: "Was? Der kloine Ma ischt d'r Bebel?" — Alehnliches erlebte ich öfter. Auch kam es in früheren Jahren nicht selten vor, daß auf der Eisenbahn Reisegefährten sich über mich unterhielten, ohne zu ahnen, daß ich mitten unter ihnen saß und still zuhörte. Es waren manchmal rechte Räubergeschichten, die ich anzuhören bekam.





## Der Marsch nach Nürnberg.

lm Juli 1867 war nach langen Verbandlungen awi-

schen Nordbeutschland und den süddeutschen Staaten ein Vertrag zustande gekommen, wonach die Rege-Iung der Zoll- und indirekten Steuerverhältnisse den Beratungen eines sogenannten Zollvarlaments unterworfen werden follte, das aus den Mitgliedern des norddeutschen Reichstags und eigens bazu gewählten Vertretern ber vier füddeutschen Staaten zusammengesett war. Bismarck batte es abgelehnt, den Wünschen der badischen Regierung wie der füddeutschen Liberalen nach voller Aufnahme in den Nordbeutschen Bund nachzukommen. Die preußische Regierung werde durch den Eintritt von achtzig süddeutschen Abgeordneten in den Reichstag nur in Verlegenheit geraten. Das Wahlrecht für die Vertreter in dem Zollvarlament war dasfelbe wie für den norddeutschen Reichstag. Gleichwohl lebnte ein aroffer Teil ber fübdeutschen Volkspartei, namentlich in Württemberg, die Wahlbeteiligung ab, obgleich Liebinecht und ich auf einer Ronferenz in Bamberg, Februar 1868, uns alle Mübe gaben, einen folch unfinnigen Beschluß zu verbindern, der nichts anderes bedeutete als Rahnenflucht por bem Feinde. Auch ein größerer Teil der Arbeitervereine in Württemberg folgte ber Parole ber Volkspartei. Ein anderer Teil wählte, und ba auch die Volkspartei gespalten war, gelang es, mehrere Demokraten für das Zollparlament durchaubringen. Anders in Beffen, das in jener Zeit politisch in awei Sälften geteilt war. Oberheffen gehörte aum Nordbund. Rheinbessen und Starkenburg waren selbständig und mählten jest in das Zollvarlament. Liebknecht und ich unterstütten die bemotratischen Randidaten in Gudheffen bei der Wahlagitation und hielten Wahlversammlungen für diefelben ab. Bei einer dieser Versammlungen tamen wir auch nach Darmstadt in das Saus von Louis Buchner (bes Rraft- und StoffBüchner), woselbst Liebknecht die Bekanntschaft seiner späteren zweiten Frau machte. Die erste war das Jahr zuwor gestorben. Liebknecht machte in diesem Wahlseldzug die einzige Eroberung, eben seine zweite Frau; im übrigen zogen wir als die Geschlagenen nach Sause. Die demokratischen Kandidaten in

Mains und Darmstadt waren unterlegen.

In Bayern und Württemberg agitierten um jene Zeit ein großer Teil der Arbeitervereine in Gemeinschaft mit der Volkspartei stür die Einführung des Milizspstems, da es sich in beiden Staaten um eine neue Militärorganisation handelte. Es wurde insofern auch ein Erfolg erzielt, als die württembergische Regierung sich mit der Rammer auf eine siedzehnmonatige Dienstzeit verständigte. In Bayern hatte sich der Militärgesetzussschuß der Rammer, unter dem Einsluß des bekannten Statistikers Rold, für eine gar nur neunmonatige Dienstzeit erklärt und die Aussehnung von vier Ravallericregimentern beschlossen. Diese Errungenschaften wurden durch den Deutsch-Französischen Krieg und den Eintritt der süddeutschen Staaten in das Reich zu Fall gebracht.

In Sachsen agitierten wir, da ein neues Wahlgeset eingeführt werden sollte, für das gleiche Wahlrecht wie zum Reichstag. Weiter animierte der Vorort die Arbeitervereine zur Stellungnahme gegen den im norddeutschen Reichstag von Schulze-Delissch eingebrachten Gesesentwurf, betreffend die privatrechtliche Stellung der Genoffenschaften, der weit hinter dem in Sachsen geltenden Genoffenschaftsgeset zurücktand. Undere Agitationen richteten sich gegen die im Jollparlament geplante Tabak- und Petroleumsteuer und gegen eine ganze Reiche reaktionärer Bestimmungen in dem dem norddeutschen Reichstag vorgelegten Geschentwurf einer Gewerbeordnung, die ich in einem

Artitel in der "Arbeiterhalle" beleuchtete.

Daß die politische Zwieschlächtigkeit im Verband der Arbeitervereine auf die Dauer nicht aufrechterhalten werden konnte, war uns im Vorort klar. Nachdem wir in Gera das Seft in die Sand bekommen hatten, mußte die Situation ausgenutt werden. Es mußte ein festes Programm geschaffen werden, mochten die Folgen für den Verband sein, welche sie wollten.

ŀ

Unferer eigenen Auffaffung tam der Arbeiterbildungsverein Dresden, in dem seit September 1867 Vablteich Vorsitzender geworden war, entgegen, indem er einen dabingebenden Antrag stellte. Aus Gubbeutschland regte Eichelsborfer ben gleichen Gedanken an.

Diesem antwortete ich unter dem 18. Abril 1868, die Drogrammfrage sei von uns diskutiert und zustimmend beschlossen worden, es werde aber dabei jum Bruch im Verband kommen. Zunächst wurde bei Sonnemann angefragt, ob er einen Droarammentwurf vorlegen wolle; er lebnte ab. Darauf ersuchten wir Robert Schweichel, der von Sannover nach Leipzig übergefiedelt war und Liebknecht bei der Redaktion des "Demokratilchen Wochenblatts" unterftütte, einen Entwurf auszuarbeiten und bas Referat über benfelben auf bem nächften Bereinstag zu übernehmen. Wir wählten Schweichel im Einverständnis mit Liebtnecht. Schweichels konziliantes Wefen war für Diesen Fall. in dem es galt, die noch abgernden Bereinsvertreter au gewinnen, beffer als Liebknechts Draufaangernatur.

Sobald bekannt wurde, der Vorort wolle dem nächsten Vereinstag ein Programm vorlegen, gab es in den von den Liberalen geleiteten Vereinen eine gewaltige Aufregung. Die liberale Dresse schlug in Nord und Sub gegen uns los und fuchte die Vereine gegen uns aufzubeten. Von den verschiebensten Seiten tamen an mich Briefe mit Drotesten und Warnungen. Der Vorfikende des Nürnberger Arbeitervereins, ein Oberlehrer Rögner, unterstellte unserem Vorgeben alle moalichen Motive. Wir wollten unfere "Migerfolge" im Reichstag und Bollparlament mit unferem Vorgeben auf dem Vereinstag auszugleichen suchen, Dreußenhaß leite unfer Sandeln usw. Wir würden uns aber täuschen, wir würden eine Niederlage erleiben. 3ch antwortete, gerade die bisherigen Verhandlungen im norddeutschen Reichstag und Jollparlament zeigten, welch großen Wert die Urbeiter auf nachdrüdliche Beteiligung an ber Politit in einer ihren Intereffen entsprechenden Weise legen müßten. Soziales und Politisches ließe sich nicht voneinander trennen, eines ergänze das andere. . . . Der Arbeiter muffe vom Standpuntt feiner Intereffen bemotratisch fein. . . . Die

bisberige Unklarbeit im Verband könne nicht mehr weitergeben. ... Er (Rögner) fage, es fei unrecht, jest, wo die icharfen Begenfate awischen Staatsbilfe und Gelbstbilfe fich verlieren und eine Unnäherung beiber Parteien ftattgefunden habe, einen neuen Erisapfel bazwischen zu werfen. 3ch antworte, gerade diefer Unnäherung Ausbruck zu geben, fei ber 3weck des Programms. . . . Die Gegenfäte wurden nicht durch Sotschweigen, sondern durch offene Aussprache ausgeglichen. ... Möglich, baß wir auf bem Parteitag eine Nieberlage erleiben würden, aber bas könne mich nicht von dem geplanten Schritte abhalten. Es fei nicht das erstemal, daß ich in der Minderheit geblieben fei und nach erneuten Versuchen in die Mehrheit fam. 3ch erinnere nur an meinen Untrag ber birekten Wahl bes Dräsidenten und eines Vororts, der seit 1865 bekämpft, 1867 siegte. . . . Auch mit dem Vorsitsenden des Oldenburger Arbeiterbildungsvereins batte ich eine lange Auseinandersetzung. 3ch erklärte ibm, wir bielten ein Programm für notwendig, damit jedermann wiffe, wo der Verband stebe, und namentlich Vorort und Redaktion wüßten, wie die Mehrheit regiert feben wollte. Wir hatten ben Mangel eines klaren Standpunktes bäufig empfunden. Der einen Seite gingen wir zu weit, ber anderen nicht weit genug. 3ch wolle allerdings bekennen, daß wenn die Mehrheit der Vereine ein sozialdemokratisches Programm ablebne, der Vorort und die Mehrheit der fächfischen Vereine fich alsbann fragen würden, ob fie dem Verband noch angehören könnten.

Dazwischen befürwortete Moris Müller in Pforzheim die Gründung von Gewerkschaften und empfahl, dahin zu wirken, daß die Leitung der Vereine durch Doktoren und Prosessoren beseitigt werde. Ich antwortete ihm am 16. Juli, daß ich mit seinen Ideen über Verufsorganisationen einig ginge. Die Buchdrucker und Sigarrenarbeiter Deutschlands sein bereits dem Veispiel der englischen Arbeiter gefolgt, jest folgten die Schuhmacher in Leipzig und die Vuchbinder in Dresden. Auch sei ich mit ihm darin der gleichen Meinung, daß die Arbeitervereine ihre Leiter aus ihren eigenen Reihen wählen müßten. Die Ooktoren- und Prosessorenleitung tauge in der Regel nichts, das wüßten wir aus eigener Ersahrung.

Wie zu erwarten, war der Vereinstag, für den die große Mehrheit der Vereine Nürnberg als Verhandlungsort gewählt hatte, ungewöhnlich stark besucht. Es waren 93 Organisationen durch 115 Delegierte vertreten. Außerdem befanden sich unter den geladenen Gästen Eccarius-London als Vertreter des Generalrats der Internationale,\* Oberwinder und Kartung als

\* Mein Einladungsschreiben an den Generalrat lautete: An den Generalrat der Internationalen Arbeiteraffoziation zu London.

Geehrte Berren! Ein wichtiger Borgang, ber in einem großen Teil ber beutschen Arbeitervereine bevorsteht, veranlaßt mich,

biefe Zeilen an Sie zu richten.

Um 5., 6. und 7. September hält ber Verband Deutscher Arbeitervereine in Rürnberg seinen Vereinstag ab. Unter den wichtigen Fragen, welche die Tagesordnung enthält, steht als die wichtigste "Die Programmfrage" obenan, das heißt, es soll sich entscheiden, ob der Verband noch ferner in dem jezigen prinzipund planlosen Arbeiten beharren oder nach sesten Grundsäpen

und beftimmter Richtung wirken foll.

Wir haben uns für das letztere entschieden und sind gesonnen, das Programm der Internationalen Arbeiterassoziation, wie es die erste Nummer des "Vorboten" enthält, zur Annahme vorzuschlagen, respettive den Anschluß an die Internationale Arbeiterassoziation zu beantragen. Die Majorität für diesen Antrag ist bereits gesichert, der Erfolg also zweisellos. Wir glauben aber, daß es einen sehr guten Eindruck machen würde, wenn dei diesen Ihr Interesse auf das lebhafteste in Anspruch nehmenden Verhandlungen die Internationale Arbeiterassoziation durch einen Deputierten vertreten wäre, und beehren uns deshalb, an Sie den Wunsch und die dringende Einladung auszusprechen, zum Vereinstag in Nürnberg einen oder mehrere Deputierte als Vertreter der Internationalen Arbeiterassoziation zu entsenden.

Wir geben uns ber angenehmen Soffnung bin, daß Gie unfere Bitte erfüllen und uns balb geneigte Antwort zutommen laffen werben. Einer freundlichen Aufnahme können Ihre Serren De-

putierte fich verfichert balten.

Mit Gruß und Sandschlag des Verhandes Deutscher Arbeitern

Der Borort des Berbandes Deutscher Arbeitervereine. Aug. Bebel, Borfitzender.

Leipzig, ben 23. Juli 1868.

Vertreter des Wiener Arbeiterbildungsvereins, Quid und Greulich als Vertreter der deutschen Arbeitervereine der Schweig, Dr. Ladendorf-Zürich, der ehemalige Berliner Buchthäusler, als Vertreter des deutsch-republikanischen Vereins in Burich, Dr. Beger-Bamberg als Vertreter der deutschen Abteilung der Internationale in Genf, Bütter als Vertreter der frangösischen Abteilung der Internationale in Genf, Brückmann und Niethammer-Stuttgart als Vertreter bes Queschuffes der beutschen Volkspartei. Unter ben Vereinstaasbelegierten befand fich als Vertreter eines babischen Vereins Jatob Veneden. ber durch Heinrich Beine als Robes von Röln eine gewiffe Berühmtheit erlangt hat. Auch war ein Mitglied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, Dr. Rirchner, jugegen, ber ein Mandat des Hildesheimer Webervereins zu vertreten batte. Rirchner war sozusagen die erste Schwalbe, die es wagte, aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zu uns berüberaufliegen. Das war in ben Augen 3. 3. v. Schweiters ein Berbrechen. Rirchner wurde nachber auch als Bertrauensmann gewählt. Die Sauptverhandlungen bes Bereinstags fanden im großen historischen Rathaussaal statt, den der Nürnberger Magistrat in der Soffnung bergegeben batte, daß die liberale Richtung fiegen werbe. Diese Soffnung wurde zu Waffer. Mit einer Begrüßung der fremden Vertreter eröffnete ich die Versammlung und ließ bas Präfibium wählen. Von 94 abgegebenen Stimmen fielen 69 auf mich und 21 auf Rögner-Mürnberg, 4 Stimmen zerfplitterten. Damit war die Enticheibung über den Geift, der den Vereinstag beherrschen werde, gefallen. Alls erster Vizevorsitender wurde Löwenftein-Fürth mit 62 Stimmen, als zweiter Vizevorfitender Burger-Bopvingen mit 59 Stimmen gewählt. Die Gegenpartei unterlag auf der ganzen Linie. Lettere suchte nun bei Feststellung der Tagesordnung zu retten, was zu retten möglich; fie verlangte die Absehung der Programmfrage von der Tagesordnung. Darüber tam es zu scharfen Auseinandersenungen. "Reine Rompromiffel" rief es von ben verschiedensten Seiten, und so wurde die en bloc-Unnahme der Tagesordnung mit großer Mehrbeit beschloffen.

Die Verhandlungen des Vereinstags nahmen einen porzüglichen Verlauf. Die Nürnberger Tagung war eine ber ichonften. benen ich beigewohnt. Alls Berichterstatter für die Vorortverwaltung konnte ich mitteilen, daß die neue Organisation sich portrefflich bewährt und der Verband im Vergleich zu früher alanavoll daftebe. Die aum Verband gehörigen Vereine zählten airta 13000 Mitalieder. Ein Verfuch Venedens, die Drogrammfrage durch eine motivierte Tagesordnung zu beseitigen, mißlang. Die Programmbebatte wurde vom allgemeinsten Intereffe begleitet. Das Endresultat war, daß das Programm mit 69 Stimmen, die 61 Vereine hinter fich hatten, gegen 46 Stimmen, die 32 Vereine vertraten, angenommen wurde. Gegen diesen Beschluß erhob die Minderheit Protest, sie verließ den Saal und beteiligte fich nicht mehr an den Debatten. 3br Versuch. unter dem Namen Deutscher Arbeiterbund eine neue Organifation zu schaffen, verfagte. Die betreffenden Vereine verloren jede politische Bedeutung und betätigten sich von jest ab nur noch als Unbanasel der verschiedenen liberalen Varteien.

Das angenommene Programm lautete:

"Der zu Nürnberg versammelte fünfte Bereinstag deutscher Alrbeitervereine erklärt in nachstehenden Punkten seine Uebereinstimmung mit dem Programm der Internationalen Arbeiterassoziation:

1. Die Emanzipation (Befreiung) ber arbeitenden Rlassen muß durch die arbeitenden Rlassen selbst erobert werden. Der Rampf für die Emanzipation der arbeitenden Rlassen ist nicht ein Rampf für Rlassenprivilegien und Monopole, sondern für gleiche Rechte und gleiche Psiichten und für die Abschaffung aller Rlassenherrschaft.

2. Die ökonomische Abhängigkeit des Mannes der Arbeit von dem Monopolisten (dem ausschließlichen Besitzer) der Arbeitswerkzeuge bildet die Grundlage der Knechtschaft in jeder Form, des sozialen Elends, der geistigen Serabwürdigung und

politischen Abhängigkeit.

L

3. Die politische Freiheit ist das unentbehrliche Silfsmittel zur ökonomischen Befreiung der arbeitenden Rlassen. Die soziale

Frage ift mithin untrennbar von ber politischen, ihre Lösung burch biefe bedingt und nur möglich im demokratischen Staat.

Ferner in Erwägung, daß alle auf die ökonomische Befreiung der Arbeiter gerichteten Anstrengungen bisher an dem Mangel der Solidarität zwischen den vielsachen Zweigen der Arbeit jeden Landes und dem Nichtvorhandensein eines brüderlichen Bandes der Einheit zwischen den arbeitenden Rlassen der verschiedenen Länder gescheitert sind; daß die Befreiung der Arbeit weder ein lokales noch nationales, sondern ein soziales Problem (Alufgabe) ist, das alle Länder umfaßt, in denen es moderne Gesellschaften gibt, und dessen Lösung von der praktischen und theoretischen Mitwirkung der vorgeschrittensten Länder abhängt, beschließt der fünste deutsche Arbeitervereinstag seinen Anschließ an die Bestrebungen der Internationalen Arbeiterassoziation."

Die Beschlüsse des Nürnberger Arbeitervereinstags über das Programm ließen keinen Zweisel mehr zu, in welchem Lager die Vereine nunmehr standen. Gleichwohl tat die Mehrbeit auf der Generalversammlung der Volkspartei am 19. und 20. September in Stuttgart, als sei eine Alenderung in der gegenseitigen Stellung nicht eingetreten; sie erklärte sich sogar mit den in Nürnberg gefaßten Beschlüssen über das Programm einverstanden, indem erläuternd bemerkt wurde, daß die staatlichen und gesellschaftlichen Fragen untrennbar seien und daß namentlich die Vonomische Befreiung der arbeitenden Rlassen und die Verwirklichung der politischen Freiheit sich gegenseitig bedingten. Auch mit der von Johann Jacoby am 24. Mai 1868 in Berlin gehaltenen Programmrede erklärte sie sich einverstanden.

Das war ein Maß von Einsicht, das nachmals den Nachfolgern der Volksparteiler von 1868 vollständig abhanden gekommen ist. Es war insbesondere der in Nürnberg anwesend
gewesene Rechtsanwalt Niethammer-Stuttgart, der für ein
weiteres Zusammengehen wirkte. Er vertrat die Unsicht, die Demokratie müsse sich dur Sozialdemokratie erheben, wolle sie
ihre Aufgabe erfüllen. Er wäre wahrscheinlich später ganz in unsere Reiben getreten, bätte nicht ein jäber Tob (Berzschlag)

frühzeitig seinem Leben ein Ende gemacht.

Neben Niethammer war es aber vorzugsweise Sonnemann. ber für diese Beschlüffe wirkte. Sonnemann, der um keinen Dreis eine Lösung bes Verhältniffes zwischen Urbeitervereinen und Volkspartei wollte, hatte in Rürnberg dem Programm augestimmt, für das er nicht begeistert war. Es mußte ihm jest alles daranliegen, daß die Generalversammlung der Volkspartei feinen Schritt in Nürnberg sanktionierte.

Der Austritt der Minderheit batte die Tagesordnung des Bereinstags zerftort, benn für verschiedene Fragen waren mehrere Referenten unter den Ausgeschiedenen. Ein Referat Sonnemanns über die Gründung einer Altersversorgungstaffe. die unter staatlicher Aufsicht steben sollte, fand insofern Widerfpruch, als fämtliche Redner, insbesondere Bablteich, fich dabin aussprachen, daß das gesamte Urbeiterunterstützungswesen burch bie in zentralisierten Gewertschaften vereinigten Arbeiter verwaltet werden folle.

Die bierauf bezügliche Refolution, die Bablteich und S. Greulich vorschlugen und einstimmig angenommen wurde, lautete:

"In Erwägung, daß bas Unbeimgeben der Verwaltuna einer allgemeinen Altersversorgungstaffe für Arbeiter an ben bestehenden Staat den Arbeiter unbewußt zu einem konservativen Interesse an den bestehenden Staatsformen bringt, denen

er feinesweas Vertrauen ichenken kann:\*

in Erwägung, daß Rranten- und Sterbeunterstütungs- fowie Altersversorgungstaffen erfahrungsgemäß am besten burch Bewertsgenoffenschaften ins Leben gerufen und erbalten werden können, beschließt der fünfte Bereinstag, den Ditaliedern des Verbandes und speziell dem Vorort aufzugeben. für Vereinigung ber Arbeiter in zentralifierten Gewertsgenoffenschaften tatträftig zu wirten."

<sup>\*</sup> Viel später erklärte auch Bismard, daß kleine Vensionen auch für den Arbeiter bas befte Mittel feien, ibn für die beftebende Staatsordnung günftig zu ftimmen, daher der Gedante der Invaliden- und Altersversicherung.

Germann-Leipzig sprach über Krankenunterstützungskaffen; sein Referat faßte er in folgender Resolution zusammen: Der Vereinstag wolle den Verbandsangehörigen empfehlen, durch Deputierte des Orts ein Rollegium zu bilden, das erstens eine gute Organisation der Kassen, volle Selbstverwaltung, Vereinigung derselben nach Gewerken in Verbände und Vesprechung der Kasseninteressen in einem geeigneten Organ; zweitens Freizügigkeit innerhalb der Gewerkskassen und bankmäßige Vewirschaftung des Krankentassenstals anstrebt, außerdem aber auch drittens die Gründung solcher Kassen veranlaßt, an denen bis jest noch Mangel ist. für Dienstboten und Arbeiterinnen.

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen referierte Schweichel über die indirekten Steuern, Liebknecht über die Wehrfrage. Die Rommission, die zur Prüfung der Geschäftssührung des Vororts niedergesetst worden war, zollte demselben hohes Lob. Bücher und Akten befänden sich in schönster Ordnung, obgleich die Arbeitslast ganz bedeutend gestiegen sei, dem Vorort gebühre wärmste Anerkennung. Die materielle Entschädigung für die geleistete Arbeit betrug für das Geschäftsjahr

57 Taler 4 Neugroschen. Bei ber Wahl zum Vorsitzenden

erhielt ich von 59 abgegebenen Stimmen 57. Damit hatte Leipzig wieder die Leitung für das nächste Jahr in der Sand.

Als Vertrauensmänner wurden gewählt: Bürger-Göppingen, Nop-Stuttgart, Eichelsbörfer-Mannheim, Günzel-Speier, Sonnemann-Frankfurt a. M., Stuttmann-Rüffelsbeim, Dr. Rirchner-Sildesheim, Seymann-Roburg, Motteler-Erimmitschau, Krause-Mülsen (St. Jakob), Bremer-Wagdeburg, Vahlteich-Maren (bei Oresben), Robissch-Oresben, Oberwinder-Wien, Löwenstein-Fürth. Die geringe Vertretung Nordbeutschlands unter den Vertrauensmännern war dadurch verursacht, daß die Vertreter der norddeutschen Vereine mit wenigen Ausnahmen zur Opposition gehörten und den Austritt ihrer Vereine aus dem Verband erklärt hatten.

Der Arbeiterbund veröffentlichte nach seiner Ronftituierung einen Aufruf, worin er heftige Anklagen gegen den Rürnberger Bereinstag erhob und es auch an Unwahrheiten und

Entstellungen nicht fehlen ließ. Darauf antwortete ich in Nr. 46 des "Demofratischen Wochenblatts" unter dem 23. September 1868 in einer langen Erklärung, in der ich die Angriffe zurückwies. Unter anderem war in dem gegnerischen Aufruf gesagt worden, wir wollten die Arbeiter auf einen "sozial-tommunistischen Standpunkt" locken. Darauf bemerkte ich: Ein sonberbarer Standpunkt ber "sozial-kommunistische"; es sind nur awei Worte, und doch enthalten diese erstens eine Dummbeit. ameitens eine Luge, brittens eine Denunziation. Die lettere fab ich darin, daß man durch das Wort Kommunismus nicht bloß die Besitzenden, sondern auch die Arbeiter vor uns fopfscheu machen wolle. Die Worte "Sozialist" und "Sozialismus" reichten nicht mehr aus, baran seien Arbeiter und Arbeitgeber bereits gewöhnt. Diese fanden immer mehr, baf ber Sozialismus aar nichts fo Schreckliches sei, da muffe bas Wort Rommunismus berhalten, um dem Obilister Ungst in bie Glieber zu jagen.

Die Beschlüffe des Nürnberger Vereinstags schufen für die Bewegung eine neue Lage. Jest konnte nicht mehr, wie bas bisber Schweiter in seinem Moniteur, dem "Sozialbemotrat", den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins immer wieder verkündet hatte, von einer kleinbürgerlichen Bourgeoispartei, als die er namentlich die fächfische Volkspartei zu bezeichnen beliebte, die Rede sein, obaleich er genau wußte, daß die bürgerlichen Elemente in derfelben in verschwindender Minderbeit waren. Jedenfalls waren fie nicht stärfer als im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, wie Liebfnecht ibm im nächsten Frühjahr auf der Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in Elberfeld ins Gesicht sagte, was er durch austimmendes Ropfnicken bejabte. Das erfuhren auch die Agitatoren, die er uns einige Monate ivater au unserer Betampfung nach Sachsen schickte. Einer berfelben — 2. Sch., ber fpater zu den Zünftlern überging und beute wohlbestallter Obermeifter einer Schuhmacherinnung ift - äußerte nachber: "Schweißer hat uns bos bereingelegt, in den überfüllten Versammlungen, die wir abhielten, haben wir nichts als Arbeiter und wieder Arbeiter geseben." Er batte hinzufügen können: und unser Erfolg war Null. Liebknecht und ich folgten ihnen fast in alle Versammlungen, die sie abbielten, und brachten ihnen eine Niederlage nach der anderen bei.

Nun konnte auch nicht mehr bestritten werden, daß in der sächsischen Volkspartei und dem Verband der Arbeitervereine jest eine sozialistische Partei vorhanden war, die auf dem Voden der Internationale stand. Die Nürnberger Tagung und ihre Resultate machten deshalb auch im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein Eindruck, in dem bereits gegen Schweitzer ein tieses Mißtrauen vorhanden war. Die Wirkung zeigte sich im Laufe des folgenden Jahres. Sätte damals an der Spise des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins der rechte Mann gestanden, die Einigung der sozialistisch denkenden Arbeiter wäre jest eine Tatsache geworden. Sieben Jahre schädigender gegenseitiger Bekämpfung wären der Bewegung erspart geblieben.

Rura nach bem Nürnberger Vereinstag tam es im Berliner Urbeiterverein, beffen Vorsigender Rrebe in dem gangen Streit im Verband eine zweideutige Saltung eingenommen batte, zu lebhaften Auseinandersehungen, die damit endeten, daß eine ftarte Minderheit aus bem Verein austrat und einen demokratischen Arbeiterverein ins Leben rief, ber fich für bas Mürnberger Drogramm erklärte. Unter ben Gründern bes neuen Vereins befanden fich unter anderen G. Boas, Savenith, Rarl Sirfch, Jonas, Paul Ginger, D. Wenzel. Später traten bemfelben Th. Megner, Milte und Beinrich Vogel bei, die aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein ausgetreten ober wie Vogel ausgeschloffen worden waren. Der Verein batte in Berlin gegen bie Laffalleaner einen schweren Stand; fie bobnten, es sei ein Verein von Offizieren ohne Urmee, was nicht so gang falfc war. Aber die Offiziere leisteten etwas und schafften fich allmäblich die fehlende Urmee.

Die Uchillesferse des Arbeitervereinsverbandes waren die schwachen Finanzen. Mit dem jährlichen Groschenbeitrag ließ sich nicht viel anfangen, obgleich der Verband 10000 Mitglieder hatte. Neben den Steuern für lotale Zwecke vergaß man, größere Opfer für den Verband zu bringen. Dier war uns der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein weit über. Wir im Vorort

bachten daber ernstlich auf Abhilfe durch Aenderung der Organisation. Die Lage wurde für uns noch unangenehmer, als Schweißer große Laitationstouren burch Sachsen und Gudbeutschland ankundigte, für die er eine Unzahl Agitatoren beftimmt batte. Die Abwebr erforderte unsererseits vor allem Beld, das wir nicht hatten. Erhebliche Geldzuschüffe erforderte auch das "Demofratische Wochenblatt", das vom Dezember 1868 ab Verbandsorgan wurde. Wir hatten basfelbe mit gangen 10 Talern in der Tasche gegründet, zu denen noch weitere fleine Beträge tamen. Auf äbnlicher "finanzieller Grundlage" wurben später öfter Parteiorgane gegründet. Rechnerisch waren fie schon mit der ersten Nummer bankrott. Aber die Opferwilligfeit und Begeifterung für ein Blatt tannte taum Grenzen. Die leitenden Verfönlichkeiten mußten fich freilich mit lächerlich geringen Summen für ihre Arbeitsleistung begnügen, und sie taten es. Die beutige Generation in der Partei bat feine Vorstellung von der Urmseligteit der damaligen Zustände und von ben Unsprüchen an Unentgeltlichkeit ber Leistungen. Go erhielt jum Beispiel Liebtnecht als Redatteur bes "Demotratischen Wochenblatts" monatlich nur 40 Taler, später als Redakteur bes "Volksstaat" monatlich 65 Taler. Sepner wurde 1869 mit monatlich 25 Taler angestellt; ben Arbeiterteil im "Demofratischen Wochenblatt" schrieb ich unentgeltlich, für Die Leitung der Expedition erhielt ich monatlich 12 Taler, dafür mußte ich auch die Räume bergeben. Als 1870 der Krieg ausbrach. verzichtete ich auf dieses borrende Gebalt. Gebaltserhöhungen tannte man damals nicht. Alls jum Beispiel 1878 der "Borwärts", ber Nachfolger bes "Volksstaat", auf Brund bes Sozialistengesetes totgeschlagen wurde, hatte Lieblnecht noch dasselbe Gehalt wie neun Jahre zuvor. Alber mittlerweile batte er aus der zweiten Che fünf Rinder mehr, von denen damals bas älteste teine zehn Sahre zählte. In finanzieller Beziehung find wir im Vergleich zu früher — benn was ich bier vom Verband ber Arbeitervereine fage, galt auch für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein - eine Bourgeoispartei geworden.

Doch die Partei hat immer "Schwein" gehabt. 3ch habe beshalb manchmal zu meinen Freunden scherzhaft gefagt: Gibt

es einen Gott, so muß er die Sozialdemokratie sehr lieb baben. benn wenn die Not am größten, ift die Silfe am nächsten. Im porliegenden Ralle tam die Bilfe von einer Seite, von ber wir fie nicht erwarten konnten. Eben Haate ich einem unferer auswärtigen Vertrauensmänner, ber mich befuchte, unfere Verlegenbeit, als ber Briefträger einen eingeschriebenen Brief brachte. Albsender war Dr. Labendorf in Zürich, den ich 1866 in Frankfurt kennen gelernt und mit dem ich auf dem Nürnberger Parteitag Die Befanntschaft erneuert hatte. Er schrieb. baß er mir aus einem ibm und seinen Freunden zur Bermaltung anvertrauten Fonds, dem sogenannten Revolutionsfonds. 3000 Franten gur Verfügung stelle, die ich in brei Raten in Empfana nehmen und über beren Verwendung ich ibm Rechnung ablegen solle. Wer war glücklicher als ich? 3ch machte por Freude einen Luftsprung und teilte meinem verdust dreinschauenden Freunde die gute Botschaft mit. Der Revolutionsfonds, der später auch im Leipziger Sochverratsprozeß eine Rolle spielte, über deffen Entstehung in den Verhandlungen jenes Prozesses bas Nötige nachgelesen werden tann, balf uns noch mehrmals aus der Patsche. Aber als wir infolge unserer Stellungnahme zu den Beschlüffen des Bafeler internationalen Arbeiterkongreffes über die Grund- und Bodenfrage und zu ben triegerischen Ereignissen bes Jahres 1870 mit Ladendorf und Genoffen in Ronflitt tamen, versiegte diese Quelle.

Die von Schweizer angeordnete Agitation gegen uns in Sachsen war erfolglos; in Süddeutschland war sie nur von geringem Erfolg begleitet gewesen. Wider Erwarten hatten sich auch in Süddeutschland aus unseren Bereinen Kräfte gefunden, die seinen Agitatoren die Spitze boten. Es lag aber auf der Hand, daß durch diese gegenseitige Bekämpfung die Stimmung in beiden Parteien immer erbitterter wurde.





#### Die Gewerkschaftsbewegung.

ch beschäftige mich mit der Gewerkschaftsbewegung nur insoweit, als ich glaube, mich zu ihren Geburtsbelfern zählen zu dürfen. Man könnte das Sahr 1868 das Geburtsjahr der deutschen Gewerkschaften nennen,

aber nur mit Einschräntung. 3ch habe fcon oben mitgeteilt, daß das Prosperitätsjahr 1865 eine große Ungabl Urbeitseinstellungen in den verschiedensten Städten fab, die au einem auten Teil versagten, weil die Arbeiter nicht organifiert waren und feine Fonds befagen. Dag beides notwendig vorhanden fein müsse, barauf wurden fie jest sozusagen mit ber Nase gestoßen. Es wurden nunmehr eine Menge zumeift lokaler Fachvereine gebilbet, aber daß diese auch nicht genügten, erkannte man febr bald. Wie zu Weihnachten 1865 auf Fritsiches Unregung der Allgemeine Deutsche Zigarrenarbeiterverein gegründet wurde, fo folgten im Jahre 1866 die Buchdrucker, Die von vornherein fich den politischen Arbeiterparteien gegenüber ftreng neutral verhielten, was indes Richard Särtel im Oftober 1873 nicht abhielt, in einer Versammlung der Berliner Buchdrucker zu erklären: In seiner Eigenschaft als Verbandspräsident halte er es für das beste, sich formell keiner Dartei anauschließen, "im Beiste gehören wir jedoch der fogialdemofratischen Arbeiterpartei Gisenacher Drogramms an". Streng genommen konnte er bas nicht für alle Buchbruder erklären, viele geborten auch dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein an. Weiter bestand schon vor 1868 der Goldarbeiterverband mit einem eigenen Organ und der Allgemeine Deutsche Schneiderverein. Im großen und ganzen war von den Führern der politischen Bewegung bis dabin für die Organisation von Gewertschaften febr wenig gescheben. Es war hauptfächlich Liebinecht, ber burch seine Vorträge im Leipziger Arbeiterbildungsverein und in Leipziger und auswärtigen Volksversammlungen über ben englischen Trades Unionismus für gewerkschaftliche Organisation Verständnis schaffte. Im Mai 1868 hatten wir auch bereits im Vorortsvorstand die Gründung von Gewerkschaften erörtert, aber die Menac der laufenden Arbeiten und vor allen Dingen die Notwendigkeit, erft einmal im Verband durch ein Drogramm Rlarbeit zu schaffen, verhinderten, daß wir uns fofort mit ber Ausführung bes Planes beschäftigten. 3m Sommer 1868 war Max Sirsch nach England gereist zwecks Stubien über die dortigen Trades Unions, worüber er in der Berliner "Volkszeitung" berichtete. Dieses mochte Schweißer und Fritiche veranlassen, Birsch, der durch die Gründung von Gewerkvereinen die Arbeiter an die Fortschrittspartei au fesseln boffte, zuvorzukommen. Beide schritten jest rasch zur Cat, wie ich glaube annehmen zu follen, auf Unregung Fritsches, ber bie Bedeutung ber Gewerkschaften voll erkannte, aber auch die Organisation der neuen Gründung wohl anders gestaltet baben würde, hätte er Schweißer gegensiber freie Sand gebabt. Die Braunschweiger Mitglieder beantragten burch Fritsiche, ber ben Untrag im Einverständnis mit Schweiter angeregt hatte und auch Brades Zustimmung fand, auf der Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zu Samburg am 25. Alugust 1868:

Die Generalversammlung erklärt: 1. Die Streiks find kein Mittel, die Grundlagen der heutigen Produktion zu ändern und somit die Lage der Arbeiterklasse durchgreisend zu verbesserr; allein sie sind ein Mittel, das Klassenbewußtsein der Arbeiter zu fördern, die Polizeibevormundung zu durchbrechen und unter Voraussessung richtiger Organisation einzelne Misstände drückender Art, wie zum Beispiel übermäßig lange Arbeitszeit, Kinderarbeit und dergleichen, aus der heutigen Gesellschaft zu entsernen. 2. Die Generalversammlung beauftragt den Bereinspräsidenten, einen allgemeinen deutschen Alrbeiterkongreß zur Begründung von allgemeinen Gewertschaften zu berufen, die in diesem Sinne wirken.

Der erste Teil ber Resolution wurde angenommen, der zweite abgelehnt. Dagegen beschloß, wie bekannt, wenige Tage nachber der Arbeitervereinstag zu Nürnberg ohne große Debatte, den Vorort mit der Gründung von Gewerkschaften zu beauftragen.

Das war die gegenteilige Auffassung von jener, die bei der Mehrheit im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein herrschte. Nach jener Abstimmung in Samburg erklärten Schweißer und Frißsche, sie würden als Reichstagsabgeordnete einen Arbeitertongreß für Gründung von Gewerkschaften einberusen. Als aber auch hiergegen Opposition laut wurde, drohte Schweißer, daß, wenn man ihm dieses verbiete, er sofort sein Amt niederlegen und aus dem Verein ausscheiden würde. Diese Prohung hatte die gewünschte Wirkung. Der Rongreß fand denn auch am 27. September und folgende Tage in Berlin statt. Es waren nicht weniger als 206 Delegierte anwesend, die meist in Arbeiterversammlungen gewählt worden waren und 140000 Arbeiter vertraten. Bemerkenswert sind folgende Leußerungen Schweißers aus der Rede, mit der er den Rongreß eröffnete:

"England ist weitaus das kapitalreichste Land der Erde, und wenn dennoch die ausländische Industrie über die englische Serr geworden ist, so ist das geschehen, weil die englischen Arbeiter den dortigen Rapitalisten so viel Schwierigkeiten machten. Dasselbe kann in Deutschland geschehen, und leichter. Die deutschen Arbeiter können geradezu die deutsche Industrie ruinieren, wenn sie wollen, und sie haben kein Interesse daran, sie zu halten, solange ihnen diese den erbärmlichsten Lohn zukommen läßt.... Die Arbeiter können, wenn sie fest organisiert sind, die deutsche Industrie konkurrenzunfähig machen, und wenn die Serren Rapitalisten das nicht wollen, so mögen sie höhere Arbeitslöhne zahlen." Geschickt war diese Begründung nicht, aber vielleicht sollte sie es nicht sein.

Der Rongreß gründete sogenannte Arbeiterschaften, die unter einer Zentralleitung standen, die Schweißer, Frissche und Rarl Rlein-Elberfeld, Präsident und zwei Vizepräsidenten, bildeten. Die Organisationsform war nicht besonders glücklich gewählt und nur Schweißer zu danken, der unter keinen Umständen auch nur einem Teile der Bewegung, auf den er Einfluß hatte, Unabhängigkeit einräumen wollte.

Schweißer hatte, da es ihm sehr darum zu tun war, von Mary eine günstige Antwort für sein Unternehmen zu be-

kommen, diesem am 13. September einen Brief geschrieben und seinen Statutenentwurf beigefügt. Mark, der den Brief mißverstanden hatte, gab erst auf einen zweiten Brief Schweißers eine Untwort, in der die auf die Schweißersche Organisation bezüglichen Stellen lauten:

"Was den Berliner Rongreß betrifft, so war d'abord (aunächst) die Zeit nicht drängend, da das Roalitionsgeset noch nicht votiert ift. Sie mußten fich alfo mit den Rührern außerhalb des Laffalleschen Rreises verständigen, gemeinsam mit ihnen den Dlan ausarbeiten und den Rongreß berufen. Statt beffen ließen Sie nur die Alternative, fich Ihnen anzuschließen ober Front gegen Gie ju machen. Der Rongreß erschien selbst nur als erweiterte Auflage bes Samburger Kongresses (ber Beneralversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins). Was den Statutenentwurf betrifft, so halte ich ibn für prinzipiell verfehlt, und ich glaube fo viel Erfahrung als irgend ein Zeitgenoffe auf dem Gebiet der Trades Unions zu haben. Ohne hier weiter auf Details einzugeben, bemerke ich nur, daß die Organisation, so febr fie für geheime Gesellschaften und Gettenbewegungen taugt, dem Wefen der Trades Unions widerspricht. Wäre fie möglich — ich erkläre fie tout bonnement (aufrichtig gestanden) für unmöglich -, so wäre sie nicht wünschenswert, am wenigsten in Deutschland. Sier, wo ber Arbeiter von Rindesbeinen an bureaufratisch gemaßregelt wird und an die Autorität, an die vorgesette Beborde glaubt, ailt es vor allem, ihn felbständig geben zu lehren.

3hr Plan ist auch sonst unpraktisch. Im Verband drei unabhängige Mächte verschiedenen Ursprungs: 1. der Ausschuß, gewählt von den Gewerken; 2. der Präsident — eine ganz überstüssige Person —, gewählt durch allgemeines Stimmrecht; 3. Kongreß, gewählt durch die Lokalitäten. Also überall

<sup>\*</sup> Sier machte Mary folgende Zwischenbemertung: "In den Statuten der Internationalen Arbeiterassoziation siguriert auch ein Präsident der Afsoziation. Er hatte jedoch in Wirklichkeit nie eine andere Funktion, als den Sixungen des Generalrats zu präsidieren. Auf meinen Vorschlag schaffte man 1867 die Würde,

Rollisionen, und das soll rasche Altion befördern. Lassalle beging großen Mißgriff, als er den elu du sustrage universel (den Gewählten des allgemeinen Stimmrechts) der französischen Ronstitution von 1852 entlehnte. Nun gar in einer Trades Unionsbewegung! Diese dreht sich großenteils um Geldfragen, und Sie werden bald entdecken, daß hier alles Diktatorentum aufhört.

Indes, welches immer die Fehler der Organisation, sie können vielleicht durch rationelle Praxis mehr oder minder ausgemerzt werden. Ich bin bereit, als Sekretär der Internationale den Vermittler zwischen Ihnen und der Nürnberger Majorität, die sich direkt der Internationale angeschlossen hat, zu spielen — auf rationeller Grundlage versteht sich. Ich habe deshalb nach Leipzig geschrieben. Ich verkenne die Schwierigkeiten Ihrer Stellung nicht und vergesse nie, daß jeder von uns mehr von den Umständen als seinem Willen abhängt.

Ich verspreche Ihnen unter allen Umständen die Unparteilichkeit, die meine Pflicht ist. Andererseits kann ich aber nicht versprechen, daß ich eines Tages als Privatschriftsteller — sobald ich es für absolut durch das Interesse der Arbeiterbewegung diktiert halte — offene Kritik an dem Lassalleschen Aberslauben üben werde, wie ich es seinerzeit an dem Proudhonschen getan habe.

Indem ich Sie perfönlich meines besten Willens für Sie versichere Ihr ergebener R. Marx."

bie ich 1866 ausschlug, ganz ab und ersette sie durch einen Vorsitzenden, der in jeder Wochensitzung des Generalrats gewählt wird. Der Londoner Trades Council hat ebenfalls nur einen Vorsitzenden. Sein stehender Beamter ist nur der Sekretär, weil dieser eine kontinuierliche Geschäftskunktion verrichtet."

So der "Diktator" der Internationale. Ich muß meinerseits konstatieren, daß Marx und Engels auch in ihrem Brieswechsel mit mir sich nie anders denn als Ratgebende gezeigt haben, und ihr Rat wurde in mehreren sehr wichtigen Fällen nicht befolgt, weil ich mir aus der Lage der Dinge heraus die bessere Einsicht zuschrieb. Ernste Differenzen habe ich trosdem nie mit ihnen gehabt.

Die geschaffene Organisation paßte aber Schweiker nicht Wie vorauszusehen war, machten fich bald gewiffe Selbständiakeitsbestrebungen in den Arbeiterschaften bemerkbar. Diesen trat Schweißer im "Sozialbemokrat" vom 15. Sebtember 1869 entschieden entgegen: man strebe den Arbeiter-Schaftsverband vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zu trennen und unter eine felbständige Leitung au ftellen; bapor warne er. Drei Monate später ging er weiter. In Nr. 152 des "Sozialdemofrat" kündiate er unter dem 29. Dezember an. baß von ben verschiebensten Seiten Wünsche laut geworben seien, die verschiedenen Gewertschaften in eine einzige allgemeine Gewertschaft zu verschmelzen. Er babe dementsprechend einen Entwurf ausgearbeitet, den er in derselben Nummer veröffentlichte. Vorber icon batte Fritiche fich vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein und vom Arbeiterschaftsverband losgesagt und sein Amt als erster Vizepräsident niedergelegt. Ebenso batten fich von Schweißer losgesagt Louis Schumann, Drafident des Allgemeinen Deutschen Schubmachervereins, Bort, Präsident des Allgemeinen Deutschen Holzarbeitervereins, und Schob, Prafident des Allgemeinen Deutschen Schneibervereins.

Die Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, die Anfang Sanuar 1870 in Berlin tagte, fam Schweikers Bunich entgegen und beschloß, daß die Gewertschaften bis jum 1. Juli ju verschmelgen seien und ein neuer Verein gegründet werben solle unter bem Namen Allgemeiner Deutscher Gewertverein. Unmittelbar binter der Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins fand die bes Allaemeinen Deutschen Arbeiterschaftsverbandes statt. Die Mebraabl der Delegierten erklärte fich ebenfalls für Schweikers Borfcblag. Lübtert, Dräfident des Allgemeinen Deutschen Bimmerervereins, meinte, die Gewerkschaften seien doch im Grunde nichts weiter als eine Vorschule für die politische Beranziehung der Arbeiter. Bilowsto war ebenfalls für die Verschmelaung. damit werde der Prafidentenkisel aus der Welt geschafft, der zumeist an der Zersplitterung in viele Gewerkschaften schuld fei. Hartmann, Schallmeber und Vater aus hamburg sprachen ebenfalls für die Verschmelzung, aus ähnlichen Gründen wie bie ber porbergebenden Redner.

Für die Verschmelzung stimmten Delegierte, die 12500 Stimmen, gegen folche, die 9000 Stimmen hinter fich hatten. Obgleich damit die statutenmäßige Zweidrittelmehrheit für die Auflösung des Verbandes nicht vorhanden war, wurde dennoch beschlossen, einen neuen Verein, der den Namen Allgemeiner Deutscher Arbeiterunterstützungsverband erhalten sollte, am 1. Juli an Stelle der Arbeiterschaften ins Leben treten zu lassen.

Diesem Beschluß wurde von einer Unzahl Arbeiterschaften teine Folge geleistet. Immerhin blieb die Gegnerschaft gegen die gewerkschaftlichen Organisationen unter einem Teil der einflufreichsten Mitalieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins bestehen, so daß sogar noch 1872 auf beffen Generalversammlung Tölcke ben Untrag stellte: Die Versammlung folle beschließen, alle innerhalb der Partei neben dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein bestebenden Berbindungen. namentlich der Allgemeine Deutsche Arbeiterunterstützungsverband, der Berliner Arbeiterbund, der Allgemeine Deutsche Maurerverein, der Allgemeine Deutsche Zimmererverein und fämtliche zu benfelben geborende Mitgliedschaften feien aufaulösen, ihre Bestände dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein einzuverleiben und follten beren Mitalieder bem 2111gemeinen Deutschen Arbeiterverein beitreten. Gein Antrag tonnte aber nicht angenommen werden, weil die Generalversammlung keine Macht batte, außerhalb bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins bestebende Organisationen aufzulösen.

Wie aber auch noch andere Führer als Sölce dachten, zeigen zum Beispiel die Aeußerungen von Hasenclever: "Wenn der Bund (Verliner Arbeiterbund) seinen Zweck erfüllt hat, dann werden wir schon von selbst dafür sorgen, daß er wieder verschwindet." Hasselmann äußerte: "Wir haben nur deshalb den Bund gegründet, um diese Gewerke zu uns herüberzuziehen, was uns auch ganz gut gelungen ist. Wir haben also mit dem Bunde nichts Besonderes schaffen wollen, er war nur ein Mittel zum Zweck." Alehnlich sprachen Grottkau und

andere. Schließlich wurde noch folgender Antrag angenommen: "Die Generalversammlung möge den Wunsch aussprechen, daß sobald wie möglich die innerhalb unserer Partei bestehenden gewertschaftlichen Verbindungen aufgelöst und die Mitglieder dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zugeführt werden. Es ist Psiicht der Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, in diesem Sinne zu wirken."

Rann man Mende trauen — und seine Angabe ist meines Wissens unwidersprochen geblieben —, so hatte auch Schweißer gegenüber Mende und der Gräfin Satsfeldt bei ihrem im Frühjahr 1869 abgeschlossenen Patt — ich komme später darauf — versprochen, die Gewerkschaftsorganisation als im Widerspruch mit Lassales Ansichten stehend mehr und mehr in den Sintergrund treten zu lassen. Später änderten sich die Ansichten im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zugunsten der Gewerkschaften.

Der dem Vorort Leipzig vom Nürnberger Vereinstag zugeteilten Aufgabe kamen wir nach und entwarfen ein Normalitatut für Gewertsgenoffenschaften, deffen Berfaffericaft mir zufiel. Sobald dasselbe fertiggestellt mar, ging es in Maffen an die Organisationen mit der Aufforderung, für die Grünbung internationaler Gewertsgenoffenschaften - welchen Sitel wir gewählt hatten — tätig zu fein. 3ch felbst legte Sand mit an. Der Titel ging eigentlich etwas weit, denn wir konnten boch nur barauf rechnen, die Deutsch sprechenden Länder in die Dragnisation zu ziehen. In der Sauptsache follte mit dem Namen die Tendenz ausgedrückt werden. Es tamen benn auch eine Unzahl solcher Organisationen zustande, so die Internationale Gewertsgenoffenschaft ber Manufaktur-, Fabrik- und Sandarbeiter, der Maurer und Zimmerer, der Metallarbeiter, ber Holzarbeiter, ber Schneiber, Kürschner und Rappenmacher, ber Schuhmacher, ber Buchbinder, ber Berg- und Hättenarbeiter.

Es war klar, daß, wenn schon die politische Bewegung unter der Spaltung litt, die Gewerkschaftsbewegung in noch viel böherem Maße darunter leiden mußte. Das bekam Fritssche im folgenden Jahre am eigenen Leibe zu spüren, in dem infolge der heftigen Parteikämpfe die Mitgliedschaft seines Verbandes von ungefähr 9000 Mitgliedern auf etwas über 2000 sank. Allerdings war an diesem Sturze teilweise der Bankrott der Berliner und der Leipziger Produktivgenossenschaften der Tabakarbeiter schuld, die nach einem verlorenen Streik gegründet worden waren.

Wir in Leipzig suchten den Zerwürfnissen in der Gewertschaftsbewegung möglichst vorzubeugen. Wir beriesen Ende Oktober 1868 im Verein mit Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins eine start besuchte Arbeiterversammlung mit der Tagesordnung ein: Die Gewerksgenossenschaften, in der Liebknecht referierte und folgende Resolution empfahl:

"In Erwägung, daß die Gründung von Gewertsgenossenschaften nach dem Muster der englischen Stades Unions behufs Organisierung der Arbeiterklasse zur Wahrung und Förberung ihrer Interessen und zur Stärfung ihres Klassenbewußtseins notwendia ist:

in Erwägung ferner, daß durch die Beschlüsse der verschiebenen Arbeiterkongresse bereits die Anregung gegeben und der Anfang zur Gründung von Gewertsgenossenschaften gemacht worden ist, beschließt die heutige Arbeiterversammlung, energisch vorzugehen zur Bildung solcher Genossenschaften, und beauftragt ein zu diesem Zwecke zu wählendes Romitee, die dazu nötigen Schritte zu tun und namentlich mit den Berwaltungen der Arbeiterkassen usw. in Berbindung zu treten."

Es wurde alsdann ein Romitee gewählt, in dem vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein unter anderen Sepferth und Taute neben Liedknecht und mir saßen. Das Romitee lud Angehörige aller Gewerke ein, um mit diesen die Organisation von Gewerkschaften zu besprechen. Diese Zusammenkunft fand unter meinem Vorsit statt und wurde folgende von Liedknecht und mir verfaßte Resolution einstimmig angenommen:

"Die Versammlung beschließt: Die von der Mehrheit des Nürnberger Arbeitervereinstags und der Mehrheit des Berliner Arbeiterkongreffes gegründeten respektive zu gründenden Gewerksgenoffenschaften haben darauf hinzuwirken: 1. daß von beiben Seiten nach gegenseitiger Berabredung eine gemeinschaftliche Generalversammlung gum Behuf ber Einigung und Berschmelzung berufen werbe:

2. daß, bis eine Einigung und Verschmelzung zustande kommt, die beiderseitigen Gewerksgenoffenschaften in ein Vertragsverhältnis zueinander treten, sich namentlich mit ihren Raffen gegenseitig unterstüßen und womöglich einen gemein-

famen provisorischen Ausschuß wählen;

3. daß beide Teile unter allen Umftänden jede Gemeinschaft mit den Sirsch-Dunckerschen Gewerksgenoffenschaften zurückweisen, die, von Feinden der Arbeiter gestiftet, keinen anderen Zweck haben, als die Organisation der Arbeiter zu hintertreiben und die Arbeiter zu Werkzeugen der Vourgeoisie herabzuwürdigen."

Dieses Verlangen fand auf der anderen Seite kein Entgegenkommen. In Nr. 141 des "Sozialdemokrat" vom 2. Dezember 1868 veröffentlichte Schweißer eine Resolution, wonach das Präsidium und der Zentralausschuß des Allgemeinen Deutschen Arbeiterschaftsverbandes unsere Anträge zurückgewiesen hatten und aufforderten, "jedem Versuch, die Bewegung zugunsten der persönlichen Zwecke einzelner zu zersplittern, mit allem Nachdruck entgegenzuarbeiten".

Damit war ber Verfuch, zu einer Verftändigung zu ge-

langen, bis auf weiteres binfällig geworden.

Die Gewerkschaftsfrage kam unsererseits wieder auf dem Eisenacher Kongreß im August 1869 zur Erörterung. Man mißbilligte namentlich, daß die Aufnahme von Mitgliedern von einem politischen Glaudensbekenntnis abhängig gemacht würde, wie das von Schweißer verlangt wurde. Greulich sprach sich für eine internationale Organisation aus, es gelte die Massen in die Gewerkschaften zu bringen. Vor diesen habe der Rapitalist Angst, nicht vor unseren paar elenden Pfennigen. Zulest wurde auf Antrag Jorks eine Resolution zugunsten der Einigung der Gewerkschaften angenommen. Ein Antrag Mottelers, der verlangte, daß die Gewerkschaften den Albschluß von Rückversicherungen (Kartellen) betreiben sollen, sand ebenfalls Zustimmung. Auf dem Parteitongreß zu Stuttgart — Juni

1870 — stand abermals die Gewerkschaftsfrage auf der Tagesordnung. Die Verhandlungen bewegten sich im alten Geleise. Die Frage der Einigung spielte wieder die Hauptrolle. Von
1871 ab begannen die Gewerkschaften unter der Gunst der
Prosperitätsepoche sich besser zu entwickeln und traten selbständiger auf. Die Prosperitätsepoche, die die zu Beginn des
Jahres 1874 währte, hatte eine ungezählte Jahl Arbeitseinstellungen in allen Branchen im Gesolge. Diese Erscheinung
veranlaßte schon Ende Mai 1871 den sozialdemokratischen
Arbeiterverein in Leipzig nach längerer Diskussion, folgende
Resolutionen zu beschließen und zu veröffentlichen:

.1. Daß Arbeitseinstellungen nur eines der Balligtivmittel find, die für die Dauer nicht belfen; 2. daß das Biel ber Sozialdemokratie nicht bloß dahin gebt, innerhalb der beutigen Droduktionsweise bobere Lobne zu erstreben, sondern die kapitalistische Produktionsweise überhaupt abzuschaffen; 3. daß bei der beutigen burgerlichen Produttionsweise die Sobe der Löhne fich nach Ungebot und Nachfrage richtet und auch burch die erfolgreichsten Streits über diese Sobe nicht dauernd emporgeboben werden können; 4. daß in letter Beit mehrere Streiks nachweisbar von den Rabrikanten veranstaltet worden find, um einen plausibeln Grund für die Erböhung der Warenpreise während der Messe zu haben, und daß folche Streiks nicht den Arbeitern, sondern nur den Fabrikanten augute kommen, die den Preis der Waren ungleich mehr erböben als den Urbeitelobn: 5. daß verunglückte Streike Die Rabritanten ermutigen und die Arbeiter entmutigen — also unserer Partei doppelten Schaden verursachen; 6. daß die großen Fabritanten sogar bisweilen einen Extravorteil von den Streiks baben, inbem sie, während die kleinen Fabrikanten nicht arbeiten lassen. ihre Vorräte mit erhöhtem Gewinn abseten; 7. daß unsere Dartei augenblicklich nicht imstande ist, so viele Streiks materiell zu unterftüten.

Aus allen diesen Gründen wird den Parteigenossen dringend empfohlen, einen Streik nur dann zu beginnen, wenn eine gebieterische Notwendigkeit vorliegt und man über die dazu erforderlichen Mittel verfügen kann; ferner: nicht so planlos zu verfahren wie bisher, sondern nach einem ganz Deutschland umfassenden Organisationsplan. Als bester Weg, Geldmittel und Organisation zu beschaffen, wird die Gründung und Pslege der Gewerksgenossenschaften empfohlen."

In Wien erging sich das Zentralorgan der öfterreichischen Parteigenossen, der "Volkswille", in ähnlichen Betrachtungen und Ratschlägen, da auch dort das Streiksieber immer mehr um sich griff. Die Ratschläge waren gut, aber befolgt wurden sie in den seltensten Fällen. Immerhin nahmen in jenen Jahren die Gewerkschaften eine erfreuliche Entwicklung.

Mitte Juni 1872 trat in Erfurt ein Gewertschaftstonarek zusammen, auf dem namentlich die Frage nach einer zentralen Leitung für die Gewerkschaften (Union) und die Gründung eines besonderen Gewertschaftsorgans erörtert wurde. In einem Artifel, ben ich am 8. Juni im "Volksstaat" veröffentlichte, entwickelte ich mein Programm für den Kongreß und verbreitete mich über die nach meiner Unsicht beste Urt einer Verbindung der Gewertschaften unter sich. 3ch führte unter anderem aus: Es ließe fich nicht leugnen, daß die Bewertschaftsbewegung in Deutschland noch ziemlich im argen liege. Schuld sei die Spaltung der Arbeiter in verschiedene Frattionen, die sich aufs bitterfte bekämpften. Gei es schon schlimm, wenn sich die Arbeiter in verschiedenen sozialpolitischen Oraanisationen gegenüberstünden, so sei es erst recht schlimm, wenn die Arbeiter der einzelnen Gewerke in jeder Fabrit, ja in jeder Werkstätte sich gespalten gegenüberstünden. Und zwar nicht wegen des Prinzips, sondern wegen der Organisationsform, die doch veränderlich sei und fich den Verhältniffen anpaffen muffe. Das fei der Fluch, unter dem die Bewegung leide. Traurig sei auch, daß die Massen sich von gewissenlofen Menschen fanatisieren ließen, was beweise, daß ein Teil ber Arbeiter an Beschränktheit leibe. Man spöttele über die Verknöcherung des Chriftentums, das aber doch immerbin achtzebn Jahrhunderte binter fich habe, also ein Alter, bas zum Verknöchern angetan sei. Aber die neuere soziale Bewegung sei erst zehn Jahre alt, und schon zeigten fich in ihr Berknöcherungesymptome. Diefe würden amar übermunden.

aber vorläufig hinderten sie die Entwicklung.... In der Gewerksgenossenschaft beruhe die Zukunft der Arbeiterklasse; sie sei es, in der die Massen zum Klassenbewußtsein kämen, den Kampf mit der Rapitalmacht führen lernten und so, naturgemäß, die Arbeiter zu Sozialisten machten. Dann seste ich ausführlich meine Organisationsvorschläge auseinander.

Auf dem Ersurter Gewerkschaftskongreß, auf dem sechs Gewerkschaftsorganisationen, die der Manufaktur- und Fabrikarbeiter, der Metallarbeiter, der Holzarbeiter, der Schneider, der Schuhmacher, der Maurer und verschiedene Fachvereine vertreten waren, wurde eine Gewerkschaftsumion und die Serausgabe eines Gewerkschaftsorgans, "Die Union", beschlossen. Auf Antrag Vorks wurde folgende Resolution einstimmig an-

genommen:

"In Erwägung, daß die Rapitalmacht alle Alrbeiter, gleichviel, ob sie konservativ, fortschrittlich, liberal oder Sozialbemokraten sind, gleich sehr bedrückt und ausbeutet, erklärt der Kongreß es sür die heiligste Pslicht der Arbeiter, allen Parteihader beiseite zu sehen, um auf dem neutralen Boden einer einheitlichen Gewerkschaftsorganisation die Vorbedingung eines erfolgreichen kräftigen Widerstandes zu schaffen, die bedrohte Existenz sicherzustellen und eine Verbesserung ihrer Klassenlage zu erkämpfen. Insbesondere aber haben die verschiedenen Fraktionen der sozialbemokratischen Arbeiterpartei die Gewerkschaftsbewegung nach Kräften zu fördern, und spricht der Kongreß sein Bedauern darüber aus, daß die Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (in Verlin) einen gegenteiligen Beschluß gefaßt hat."

Alls ich nach langer Festungs- und Gefängnishaft im Frühjahr 1875 wieder frei war, machte mir August Geib den Vorschlag, an Stelle des braven Vort, der leider in der Neujahrsnacht auf 1875 gestorben war, die Redaktion des ZentralGewerkschaftsblattes "Die Union" zu übernehmen. Er stellte
50 Taler monatliches Gehalt in Aussicht. Partei und Gewerkschaften waren mittlerweile sinanziell stärker geworden. Geib
meinte, ich könne die Redaktion ganz aut neben meinem Ge-

schäft übernehmen. Ich lehnte ab. Ich konnte unmöglich neben meinem Geschäft und meiner Tätigkeit für die Partei auch noch dauernd gewerkschaftlich tätig sein.

Mittlerweile hatte die preußische Regierung sowohl gegen die Gozialdemokratischen Parteien wie gegen die Gewerkschaften die Verfolgungen aufgenommen. Der Staatsanwalt Tessendorf, der sich auf diesem Gebiet schon in Magdeburg die Sporen verdient hatte, war 1874 nach Verlin berusen worden, um hier auf größerer Stusenleiter die Verfolgung sortzusesen. Tessendorf entsprach den in ihn gesetzten Erwartungen. Er erreichte durch seine Anklagen nicht nur die Unterdrückung der Parteiorganisationen, auch verschiedene Gewerkschaften sielen diesen zum Opfer. Dann kam das Attentatsjahr 1878 mit dem Sozialistengesetz, und nun wurde mit einem Schlage zerstört, was in mehr als zehnjähriger Arbeit unter unendlichen Opfern an Zeit, Geld, Kraft und Gesundheit geschaffen worden war.







#### Meine erste Verurteilung.

Sie Miß- und Günftlingswirtschaft, die unter der Regierung der Königin Isabella von Spanien eingerissen war, vereinigte die Oppositionsparteien zu einer gewaltsamen Erhebung, die die Flucht Isa– Ende September 1868 — zur Folge hatte. Die Un-

bellas — Ende September 1868 — zur Folge hatte. Die Unentschiedenheit, mit der die aus den Führern der Oppositionsparteien zusammengesette provisorische Regierung die Frage nach der neuen Staatsform behandelte, veranlaßte die Demotratie der verschiedenen Länder, in Resolutionen und Abressen bem spanischen Volke die Gründung der Republik zu empfehlen. Natürlich glaubten wir noch ein übriges tun zu müffen und den Spaniern die Gründung einer sozialbemotratischen Republik anraten zu sollen, wozu nicht weniger als alle Bebingungen fehlten. Von den mehr als fechzigtaufend Mitgliedern, die nach Zeitungenachrichten fich der Internationale angeschlossen haben sollten, standen wohl mehr als fünfzigtausend nicht einmal auf dem Papier, sie waren ein Produkt der Phantafie. Es war damals die Periode der Llebertreibungen, die namentlich der Internationale zugute kamen. Sörte man die bürgerlichen Zeitungen, so besaß die Internationale in Europa Willionen Mitglieder, und bementsprechend waren ihre Geldmittel ungeheure. Der aute Bürger geriet in Angst und Schrecken, las er in feiner Zeitung, der Raffierer der Internationale brauche nur den aroften Gelbichrant zu öffnen, um für jeden Streif Millionen zur Verfügung zu haben. 3ch felbst war eines Abends Augen- und Ohrenzeuge, wie Prince Smith, der mir bei einer geselligen Zusammentunft im Verein der Berliner Preffe gegenüberfaß, feinem Nachbar vertraulich ergählte: er habe beute einen Brief aus Bruffel erhalten, wonach der Generalrat der Internationale für den Streit ber Roblengraber in der Borinage (Belgien) zwei Millionen Franken zur Verfügung gestellt babe. 3ch batte Mübe,

bas Lachen au unterdrucken. Der Generalrat mare froh gewesen, wenn er zwei Millionen Centimes gleich zwanzigtausend Franken in der Raffe gehabt bätte. Der Generalrat batte einen febr großen moralischen Einfluß, aber Beld war immer feine schwächste Seite.

Diesen Uebertreibungen von der Macht der Internationale fiel einige Jahre später nach dem Aufstand der Rommune auch Bismarck zum Opfer. Er wollte eine internationale Ronferenz zur Befämpfung der Internationale veranstalten, wobei ihm der öfterreichische Rangler, Berr v. Beuft, bereitwillig an die Sand ging, obwohl nach bessen eigenem Beständnis die Internationale für Desterreich nicht in Betracht tam. Die Durchführung des schönen Planes burchtreugte die enalische Regierung. Und nicht bloß Bismarck, auch ein so gewandter Diplomat und Unterbandler wie Oberft v. Bernbardi ließ sich über die Internationale die größten Bären autbinden. Go teilt er in "Aus dem Leben Theodors v. Bernbardi" den Bericht eines seiner Vertrauensleute mit, in dem es beißt:

"Bor allem werden die fozialiftischen Büblereien von London und Genf aus eifrig fortgesett, um gang Europa zu revolutionieren, und awar, um nicht bloß eine politische, sondern auch eine soziale Revolution bervorzurufen. Sie werden von ben beiden Comités internationaux in London und in Genf geleitet. Das Romitee in London präsidiert Louis Blanc, das Romitee in Genf Philipp Becker. Die Revolution foll zuerst in Paris ausbrechen, und wenn sie dort siegreich ift, sich zunächst auf Italien und bann auf bas sübliche Deutschland ausdehnen, wo viel Zündstoff ist; sie foll bann aber auch bas nördliche Deutschland erfassen, wo man ebenfalls zahlreiche Berbindungen bat, und überhaupt gang Europa umgeftalten. Bunachft ift man überall bemüht, das ftadtische Proletariat vermittels des Roalitionsrechts militärisch zu organisieren."

Nach Bernhardi waren alle Sauptstädte Deutschlands bereits insurgiert. Säupter der Bewegung seien namentlich Schweißer und Bebel. Solcher Unfinn wurde also von febr ernft zu nehmenden Leuten verzapft.

Die erwähnte Abresse "An das spanische Volk", die Liebtnecht in einer Versammlung begründete und ich, als Vorsitzender der Versammlung, vorgelesen und zur Abstimmung gebracht hatte, führte uns vor den Kadi. Wir wurden schließlich jeder zu drei Wochen Gefängnis wegen Verdreitung staatsgefährlicher Lehren verurteilt, die wir gegen Ende 1869— so lange hatte der Instanzenzug gedauert — im Leipziger Verirkgaerichtsgefängnis verdüsten.

Daß die spanische Revolution in ihrem weiteren Verlauf indirekt Anlaß dum Kriege zwischen Frankreich und Deutsch-

land geben würde, abnte damals niemand.





#### Vor Barmen-Elberfeld.

den mit dem Laffalleanern beiber Linien wurben mit dem Jahre 1868 immer heftiger. Daran änderte auch nichts, daß wir für die Wahl Sasenclevers im Wahltreis Duisburg — Herbst 1868 —

eine Geldsammlung veranftalteten und die engere Wahl Ports gegen den nationalliberalen Professor Planc - der später Sauptmitarbeiter am Bürgerlichen Gefesbuch wurde, zu dem er einen Rommentar schrieb — im Wahltreis Celle unterstütten. Beibe Schritte follten beweisen, daß wir einen Unterschied awischen den Mitaliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und ihrem Präfibenten machten. Für Unfang März 1869 hatten wir einen allgemeinen fächfischen Urbeitertag nach Sobenstein-Ernstthal ausgeschrieben, mit ber Tagesordnung: Reform bes fächfischen Bereinsrechts und Wahlrechts. Die Einladung batten auch die fachfischen Führer ber beiden Richtungen ber Laffalleaner unterzeichnet. Den Tag vor dem Arbeitertag follte unfere Partei eine Landesversammlung abhalten, mit der Tagesordnung: die Gewerksgenoffenschaften. 3m Rate ber Menbe-Sanfeldt mar es anders beschloffen.

Als ich Sonntag früh von einer Versammlung aus Mittweiba nach Sohenstein kam, sah ich, baß viele Arbeiter, die übernächtig und mit Schmut bebeckt waren, auf den Bahnhof eilten. Ich ersuhr sett, daß diese, Anhänger der Mendedatsschlit, den Abend zuwor 80 bis 100 Mann stark aus Chemnit in das Versammlungslokal gedrungen seien, um die Landesversammlung zu sprengen. Es war zu einem großen Tumult und schließlich zu Gewalttätigkeiten gekommen, worauf der Bürgermeister die Feuerwehr requiriert hatte, weil die Polizei sich als machtlos erwies, die Ruhe herzustellen. Vahlteich war verhaftet worden, weil er einen Stockbegen gezogen hatte. Nach wenigen Tagen kam er wieder frei. Die

furchtbare Erregung, die diese Vorgänge in der ganzen Bevölkerung hervorriesen, hatten weiter dazu geführt, daß man die Landesversammlung absagte, was ich für einen Fehler hielt. Von verschiedenen Seiten wurde mir gratuliert, daß ich bei jenem Tumult nicht zugegen gewesen sei; die Tumultuanten hätten besonders nach mir verlangt und mich niederzuschlagen gedroht.

Sechs Monate später — der Eisenacher Rongreß war vorüber — hielt ich in Chemnis mit durchschlagendem Erfolg eine Riesenversammlung ab. Nach der Versammlung kamen eine Unzahl Arbeiter zu mir, die sich an jenem Tumult in Sohenstein beteiligt hatten, und baten mich um Verzeihung; sie begriffen selbst nicht mehr, wie sie damals der Verhetzung

batten Folge leiften tonnen.

Liebknechts und mein Wunsch war lange, mit 3. B. v. Schweiter eine verfönliche Begegnung und Auseinandersetung zu baben. Der Bunfc murde rascher erfüllt, als wir bofften. Um 14. Februar beschloß eine von den Lassalleanern einberufene Versammlung in Leipzig, in der weder Liebknecht noch ich zugegen waren. Schweiter und Liebfnecht einzuladen. fich in einer öffentlichen Versammlung gegenüberzutreten und gegenseitig ihre Unschuldigungen vorzubringen. Liebknecht erflärte sofort im "Demokratischen Wochenblatt", daß er diesen Beschluß mit Freuden annehme und bereit sei, in einer Volksversammlung Schweiter entgegenzutreten und zu beweisen. daß Schweißer — fei es für Geld ober aus Neigung — feit Ende bes Jahres 1864 spstematisch die Organisation der Arbeiterpartei zu bintertreiben suchte und das Spiel des Bismarckichen Cafarismus fviele. Sollte Schweiter, wie er ichon einmal getan, ihm ausweichen wollen, so sei er bereit - allein ober mit mir -, in Gegenwart von Schweiters Bevollmächtigten und der Arbeiterschaftspräsidenten ibm entgegenzutreten. oder — allein oder mit mir — auf der Generalversammlung bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zu erscheinen und feine Anklagen zu begründen. Weiter machte er den Vorschlag, ben Generalrat ber Internationale als Schiedsrichter awischen Schweiter und fich anzurufen.

Nachdem der "Sozialdemokrat" festgestellt, daß Schweißer auf der letzten Generalversammlung nahezu einstimmig zum Präsidenten gewählt worden sei, also das volle Vertrauen des Vereins besitze, erwiderte er: Nach der Organisation sei der Präsident über sein Tun und Lassen nur der Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins verantwortlich. Schweitzer sei in Saft; seinen Entschließungen könne er, der "Sozialdemokrat", nicht vorgreisen, er glaube aber versichern zu können, daß er jedem, also auch den Serren Liedknecht und Vebel, auf der Generalversammlung in Varmen-Elberseld Rede und Antwort stehen werde. Liedknecht werde also beim Wort genommen. Auf ein Schiedsgericht in Sachen seines Präsidenten könne sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein nicht einlassen.

Wir waren von dieser Antwort, die offenbar Schweißer selbst versaßt hatte, sehr befriedigt. Bei dem Verlauf, den die Angelegenheit genommen, und bei dem Ausseihen, das sie in beiden Lagern gemacht hatte, konnte Schweißer nicht ausweichen. Daß er sich für unsere Zulassung zur Generalversammlung entschied, war uns recht, obgleich wir, streng genommen, dorthin nicht gehörten, da wir nicht Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins waren. Offenbar nahm Schweißer an, daß er inmitten der Delegierten zur Generalversammlung am ehesten Deckung sinden würde und eine Verhandlung hinter verschlossenen Türen ihn am wenigsten kompromittiere.

Merkwürdigerweise erklärte der "Sozialdemokrat" drei Tage später, Schweißer werde sich uns nicht stellen, wir hätten kein Recht, auf der Generalversammlung zu erscheinen. In der nächsten Nummer des "Sozialdemokrat" wurde aber diese Notiz widerrufen. Wir sollten kommen, Schweißer werde sogar auf der Generalversammlung seinen Einsluß aussten, daß wir zugelassen würden. In Varmen-Elberfeld las man's wäter ander.

Nachdem wir die offizielle Einladung zur Generalversammlung erhalten hatten, dampften wir ab. In Raffel stieg ein Berr in unser Abteil, den wir für einen Delegierten zur Generalversammlung hielten. Unsere Vermutung stellte sich als begrünbet heraus. In der Unterhaltung erfuhren wir, daß unser Reisegefährte Wilhelm Pfanntuch war, der gleich geahnt hatte, wer wir waren. Wir suhren zusammen nach dem Wuppertal.

Die Vorgänge auf der Generalversammlung in Barmen-Elberfeld und was dann weiter folgte zu schilbern, behalte ich mir vor für den nächsten Teil meiner Erinnerungen; vor allem sollen dann auch die Gründe dargelegt werden, die 3. V. Schweiser und uns zu Gegnern gemacht hatten.

Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß das Jahr 1869 für die deutsche Arbeiterbewegung von schwerwiegender Bebeutung geworden ift. Während besfelben wurden, wenn auch erst nach beftigen Rämpfen und Beseitigung mancher Mißverständnisse, die Richtlinien festgelegt, die für die weitere Entwidlung fich als ausschlaggebend erwiesen. Der Eisenacher Rongreß, Unfang August, auf dem die sozialdemotratische Arbeiterpartei Deutschlands gegründet wurde, bilbete ben Höhepunkt in dieser Entwicklung. Auch politisch war die Situation eine ganglich andere gegen wenige Jahre früher. Die Verfaffung bes Nordbeutschen Bundes mar bem Schöpfer besselben, Bismard, wie auf ben Leib geschnitten, wobei natürlich die liberalen Forderungen, von demokratischen zu schweigen, sehr übel gefahren waren. Die Soffnungen und Erwartungen, die nach biefer Richtung in ben Kreisen ber Liberalen vorhanden waren, erwiesen fich als eitel. Bismarck war nicht der Mann, der eine ihm gunftige Situation ungenutt vorübergeben ließ. Vorgange, wie er fie in der Ronfliktszeit erlebte, suchte er jest ein für allemal unmöglich zu machen. Und der größte Teil der Liberglen fam ibm darin entgegen. Es war ihnen vor ihrer eigenen Gottähnlichkeit, als Männer der starren Opposition, bange geworden. Das preukische Militärsustem wurde in Bausch und Bogen und unter entsprechender Erweiterung auf den Nordbeutschen Bund übertragen. Für die Marine wurden die ersten Reime gelegt. Ministerverantwortlichkeit und Diaten für die Abgeordneten flogen ins alte Gifen. Bismard war unumschränkter Beberrscher der inneren Situation.

Dafür, daß die liberale Bourgeoifie in allen wichtigen politischen Fragen Bismard bas weiteste Entgegenkommen zeigte, ein Entgegenkommen, bas bis zur Entmannung ging, erlangte fie die volle Befriedigung ihrer wirtschaftlichen Forderungen, die nach ihrer Natur auch eine Anzahl Forderungen ber Urbeiterflaffe erfüllten. Freizugigieit, Aufbebung der Daßbeschräntungen, Erleichterung ber Cheschließung und Niederlaffung, benen im Sahre 1869 ber Entwurf einer Gewerbeordnung folgte, batten mittlerweile Gesetsetraft erlangt. Mit ber Schaffung bes Zollparlaments war unter Teilnahme ber füddeutschen Staaten die Boll-, Sandels- und indirekte Steuergesetzgebung ebenfalls in den Rreis der parlamentarischen Beratungen gezogen. Damit war ein Sätigkeitsfelb eröffnet, bas ich nach meinen Rräften beackern balf. Wie und mit welchem Erfola, foll mit Gegenstand der Darlegung im aweiten Teile merben.



In unserem Verlag find folgende Schriften von A. Bebel erschienen:

# Die Frau und der Sozialismus.

Fünfzigfte Auflage Berbeffert, vermehrt und neu bearbeitet.

Jubilaums-Ausgabe

Die Buchbede ift von Erich Schilling entworfen.

XXXII und 519 Seiten. Preis brosch. M. 2.50, gebb. Mt. 3.-

œ

## Charles Fourier

Sein Leben und seine Theorien.

Mit einem Porträt Fouriers und einer Abbildung ber Phalanstères.

Dritte Auflage.

Preis brofchiert Mt. 2 .- , gebunden Mt. 2.50.

œ

# Bur Lage der Arbeiter in den Bachereien.

IV und 184 Seiten. Preis Mt. 1.-

œ

### Nicht stehendes Heer, sondern Volkswehr!

80 Seiten. Preis Mt. 1 .- (Vergriffen).

œ

### Die mohamedanisch-arabische Kulturperiode

IV und 102 Geiten. Preis Mt. 1 .- (Bergriffen).

#### Schriften von A. Bebel.

- Unfere Ziele. Eine Streitschrift gegen die "Demokratische Korrespondenz". Imblite Auflage. Mt. —.30
- **Christentum und Sozialismus.** Eine religiöse Polemitzwischen Serrn Kaplan Sohoff in Süsse und Bebel. Neue Auflage. Mt. —.10
- Gupot und Lacroix, Die wahre Gestalt bes Christentums. Uebersett von A. Bebel. Fünfte Auflage. Mt. —.50
- Glossen zu Pres Guwots und Sigismond Lacroix' "Die wahre Gestalt des Christentums". Nebst einem Anhang: Ueber die gegenwärtige und künftige Stellung der Frau. Bierte durchgesehene Auflage. Mt. —.75
- Die Sozialbemofratie im Deutschen Reichstage.
  - I. Die parlamentarische Eätigkeit des Deutschen Reichstages und der Landtage und die Sozialdemokratie von 1871 bis 1874. Mt. —.60
  - II. Die parlamentarische Sätigkeit des Deutschen Reichstages und der Landtage und die Sozialdemokratie von 1874 bis 1876. Mt. 1.—
- III. Die fozialbemotratischen Wahlaufruse für die Reichstagswahlen 1881, 1884, 1887. Mt. 1.—
- IV. Die Tätigkeit des Deutschen Reichstages von 1887 bis 1889. Berlängerung der Legislaturperioden. Annahme des Invaliden- und Altersversicherungsgesens.
  - V. Die Cätigkeit bes Deutschen Reichstages von 1890 bis 1893.
    MR. 1.—
    - Teil 1 bis 5 in einem Band gebunden Mt. 5.—
- Sozialbemofratie und Antisemitismus. Zweite, neu burchgesehene und erweiterte Auflage. Mt. -..75
- Attentate und Sozialbemofratie. Nach einer Rebe, gehalten am 2. November 1898. Zweite Auflage mit einem Nachwort. Mt. —.20
- Der nationalliberale Parteitag und die Sozialdemokratie. Rede des Reichstagsabgeordneten A. Bebel am 16. Oktober 1907. Zeikbilder aus dem Klassenskaat. Seft X. Mt. —.20
- Die Reichstagswahlen bes Jahres 1907 und die politische Lage. Rede Bebels auf dem sozialdemotratischen Parteitag in Essen. Zeitbilder aus dem Klassenstaat. Dest IX. Mt. —20

**80** 80

Atademiter und Sozialismus. Zweite, verbefferte Auflage. (Verlag ber Sozialistischen Monatshefte, Berlin). Mt. —.20

